

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

118 B34

BUHR A

a39015 01808539 2b

300

# erfte deutsche Reichstag

umb

die Jutereffen der katholifden Rirde.

Dine

Beinhold Baumftart,

Breugereiterath in Tenbang.

Freiburg im Breisgan, Herber's de Berlagshanblung. 1871.

Strassburg: Agentur von Berder, 15, Domplats,



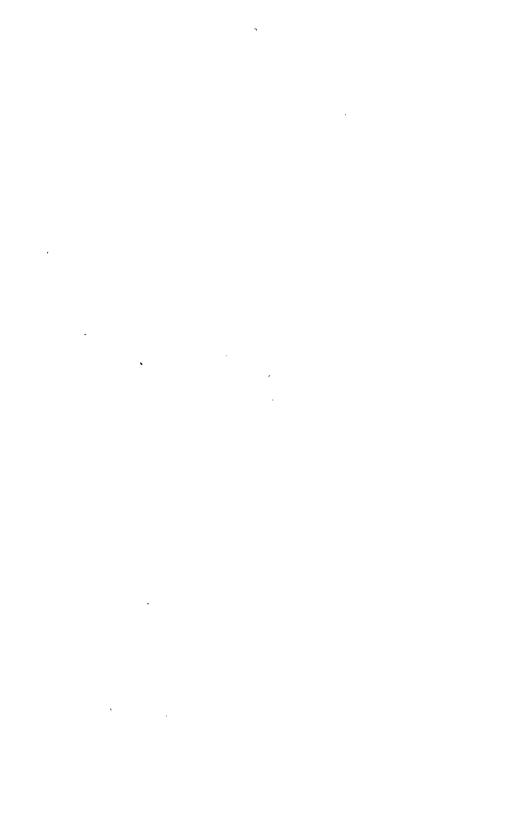



# erste deutsche Reichstag

unb

die Interessen der katholischen Kirche.

Von

Reinhold Baumftart, Rreisgerichtsrath in Conftang.

Freiburg im Breisgan. Herber'sche Berlagshanblung. 1871. Das Recht ber Ueberfetjung in frembe Sprachen wird vorbehalten Buchbruderel ber Derber'ichen Berlagshanblung in Freiburg.

Liby, Luckley 5-17-40 4/1008

# Inhalt.

|                 |     |                                                         |     | Sette: |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------|
| <u> Borwort</u> |     |                                                         |     | 5      |
| I.              | Die | allgemeine Gestalt bes ersten beutschen Reichstages · . |     | 7      |
| II.             | Die | Abrefibebatte am 30. März 1871                          |     | 15     |
| III.            | Die | Berfassungsbebatte am 1., 3. und 4. April 1871          | •   | 25     |
| IV.             | Das | Berhältniß ber Reichsregierung zu ben verhandelten Frag | jen | 37     |
| v.              | Die | prattischen Folgen ber gefaßten Beschlüsse              |     | 54     |
| VI.             | Die | Bukunft ber katholischen Interessen im beutschen Reich  |     | 61     |
|                 |     |                                                         |     | 60/4   |

DD 118 .B34

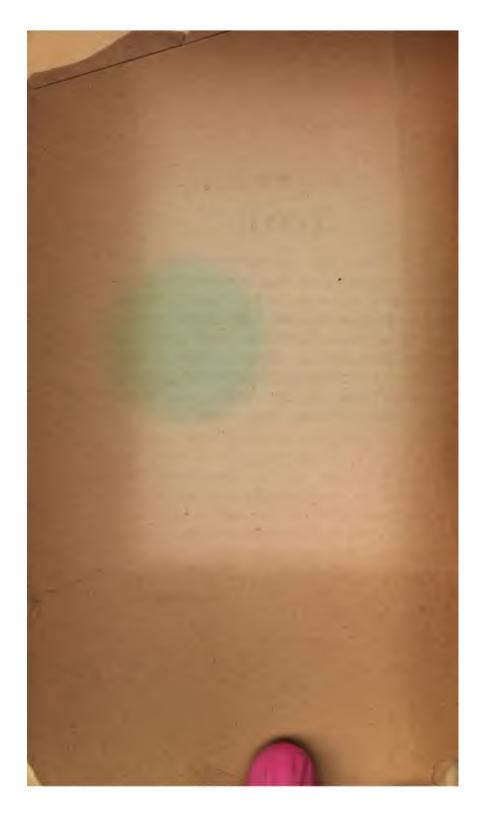

# Borwort.

Durch Beröffentlichung ber nachfolgenben Blätter beabsichtige ich keineswegs zurückzukehren zu ber politischen Thätigkeit, welche ich am Schlusse bes letten babischen Lanbtags
niebergelegt habe und nicht wieber aufnehmen werbe, so lange
mir nicht meine sammtlichen Lebensverhältnisse gestatten, es
mit vollständiger innerer und äußerer Beruhigung zu thun.

Allein etwas Anderes ist es, selber politisch thätig sein, und etwas Anderes, über die politischen Thaten Dritter seine Meinung aussprechen. Dieses Letzter habe ich in gegenwärtiger Schrift versucht mit dem Freimuthe, zu welchem ich als Bürger des deutschen Reiches und als Katholik berechtigt und verpflichtet din. Das gesprochene Wort unserer geistvollen und muthigen Redner hat mächtig ertönt von der Tribune herab; möge nun auch dem geschriebes nen Worte des einsam Nachdenkenden seine bescheidene Stätte der Wirksamkeit nicht miggönnt sein.

Constanz, im April 1871.

Der Berfaffer.

• • . .

### ie allgemeine Gestalt des ersten deutschen Reichstages.

Dor und bei ben Wahlen zum beutschen Reichstag hörte ian vielsach von den Gegnern der katholischen Kirche die behauptung aufstellen, es werde sich in dieser gesetzgebenden dersammlung überhaupt, und namentlich bei ihrer ersten zusammenkunft, gar nicht um religiöse oder kirchliche Anselegenheiten handeln. Es war sogar der aufrichtige Wunsch hancher entschiedener Katholiken, die Erörterung der grundstlichen Lebensinteressen ihrer Kirche vorerst verschoben zu sehen. Auch die Partei des Centrums, in welcher die Verzeter der katholischen Interessen sich zusammengeschaart haben, ist in der That von vornherein nicht als confessionelle Bartei aufgetreten.

Der Aufruf, welcher ber Bilbung diefer Partei voraning und zu Grunde liegt, enthält nicht eine Spur confsioneller Färbung. Noch während der wichtigsten und
heilweise heftigsten Debatten haben die Führer der Centrums, artet im Reichstage selbst wiederholt und unumwunden erklärt, daß Angehörigen jeder Confession und Religion der
Cintritt in die Partei freistehe.

Trot allebem haben bie Verhandlungen des ersten beutsichen Reichstages gleich in ihrem Beginn vorwiegend von religiösen und kirchlichen Gegensätzen ihren Charakter empjangen.

Diese geschichtliche Thatsache mag man beklagen ober nicht; fie ift porhanben, und fie ift michtig. Gie finbet ihre Erklärung in mehreren Grunben. Rurg Erfte berubt fie, wenigstens zum Theil, unzweifelhaft auf einem Charakter= auge bes beutschen Bolkes, welches sich von jeher mit besonderer Borliebe ben religiofen Fragen, biefen bochften Aufaaben bes menichlichen Dentens und Glaubens, zugewendet bat. Dazu kommt bie Glaubensspaltung in Folge ber Reformation bes 16. Sahrhunderts; bie beutsche Geschichte ist seither zum aroken Theil ein Kampf um Religionsfrieben und Baritat gemesen, und sie ist bies zum Theil noch zur beutigen Stunde. Ru biefen Gründen kommt aber in unserer Reit noch bas weitere Moment bingu, bak alle politischen und socialen Fragen in ihrem tiefften Grunde von ben Barteien, und zwar von allen Barteien, als religiöse Fragen aufgefaßt und begriffen werben. Diek ist ebenso gewiß. als felbstverftanblich. Wer folgerichtig bentt, beffen gefammte Unschauungen geben von einem gemeinsamen Angelpuntte aus, um ben sich Alles, wie um seine Centralsonne, bewegt. Diefer Mittelpunkt bes Denkens, bie Auffassung bes tiefften Wefens aller Dinge, ift aber gerabe bas, mas man Religion Endlich hat die katholische Rirche insbesondere in nennt. unseren Tagen unläugbar aukerorbentliche Bebrangnisse zu Ihr Oberhaupt ist seines von allen Mächten als rechtmäßig anerkannten Besithtums beraubt worben, mittelft einer Sanblungsweise, welche gwar von allen Seiten ge= bulbet, aber, abgesehen von ben erklärten Unhängern bes Revolutionsprincips, von feiner Seite gebilligt wirb. richtungen, welche gang wesentlich zur Lebensentfaltung ber tatholischen Rirche gehören, find ben bitterften Berfolgungen preisgegeben. Das Berlangen biefer Kirche nach Befreiung von Ausnahmsgesetzen, nach Gemahrung bes allgemeinen

Rechtszustandes und Rechtsschutzes findet den entschlossensten und heftigsten Widerstand. Schließlich ist die rein inne'rs liche Frage dieser Kirche, welcher Autorität die Katholiken bei Entscheidungen über Glauben und Sittenlehre sich zu unterwerfen haben, auf ganz unglaubliche Weise zu einer politischen Frage verdreht worden.

Unter biefen Umftanben murben bie Reichtaasmablen am Schluffe eines ruhmpollen und fieareichen Rrieges ausgeschrieben. Der Ausfall ber Wahlen empfing baher auch feinen Charafter theils von ben Gindrucken bes Krieges und feiner politischen Errungenschaften und theils von ben firchlichen und religiofen Gegenfaten. Die gegenseitigen Beschuldigungen der Barteien wegen Wahlbeeinflussung, Ginschüchterung, Terrorismus u. bal. mogen im einzelnen Kalle Mancherlei für sich haben. Im Großen und Gangen vermogen biese Dinge ben Blick bes politischen Forschers nicht gu trüben. Es muß vielmehr ausbrudlich anerkaunt werben, bak bie Rusammensekung bes beutschen Reichstages im Allgemeinen ein recht getreues Bilb ber augenblicklichen Stimmungen und geiftigen Buftanbe bes beutschen Bolfes Und weil bieses beutsche Bolt in seinem tiefsten Innern von ben religios firchlichen Fragen mächtig bewegt und erariffen ift, barum konnte es nicht fehlen: - biefer Geisteszustand ber Nation mußte seinen Ausbruck und Wiederhall finden auch in den Berathungen der Nationalver= tretuna.

l Werfen wir nach biefen einleitenden Gebanken einen slüch= eigen Blick auf die Parteibilbung im beutschen Reichstage.

Von den 382 Mitgliebern, aus welchen die Versammlung besteht, haben sich nach den neuesten mir vorliegenden Nachrichten 109 der "national-liberalen Partei" anzeschlossen; die ihr zunächst stehende "liberale Reichspartei" jählt 27 Mitglieder, mährend die Fortschrittspartei" ihre Mitgliederzahl auf 44 gebracht hat. Die "conservative Partei" jählt 46, die ihr verwandte "beutsche Reichspartei" 34 Anhänger. Das Programm der Partei des "Centrums" endlich ist unterzeichnet von 59 Mitgliedern. Die Gesammtzahl der Anhänger dieser sechs großen Fraktionen beläuft sich hiernach auf 319; die Uebrigen gehören entweder kleineren Abtheilungen, wie der "polnischen" oder der "socialdemoskratischen" Richtung, oder aber sie gehören gar keiner bestimmten Bartei an.

Die angeführten, vielleicht nicht absolut genauen, aber jebenfalls im Wesentlichen richtigen Zahlen sind in mehrsacher hinsicht belehrend, und wir erkennen in benselben, wie schon gesagt, im Allgemeinen ben richtigen Ausbruck bes geistigen Zustandes ber Nation.

Diese Nation steht gegenwärtig ganz natürlicher Weise unter bem beherrichenben Ginbruck ber gewaltigen Rriegs= ereignisse, in beren Folge Deutschland eine neue politische Berfassung erhalten hat. Darum haben im Reichstag bie= ienigen Parteien die Mehrheit erhalten, welche mit mehr ober minder leidenschaftlichem Nachdruck gerade diese bestimmte Berfassungsform auf ihre Kahne geschrieben hatten. hat sich schon bei den Bräsidentenwahlen im Reichstag gang entscheibenbe Beise berausgestellt. Es ist gewiß fü jeden vorurtheilsfreien Geschichtsforscher schon jetzt unzweifel haft, und die Zukunft wird noch weniger baran zweifelr bağ bie "Großbeutschen" und bie "Kleinbeutschen gleichmäßig patriotisch beutschgefinnt maren. Allein bur Greignisse unwiberruflicher Art ift bas politische Bri gramm ber großbeutschen Bartei besiegt worden, und baru ist sie auch besiegt worben bei ben Wahlen. Nichts w selbstwerständlicher; die Grundlage ber nunmehr für Deutschland gegebenen Berfassung muß von jest an von allen Parteien angenommen werden, und es geschieht dieß auch.

Ein rein politischer Gegensat trennt die Conservativen von den liberalen Parteien. Die Fortschrittspartei und die liberale Reichspartei gehören ihrem Wesen nach zur nationalliberalen Partei, ebenso wie andersseits die deutsche Reichspartei sich als Anhängsel der conservativen Fraktion herausstellen wird; es ist auf der einen Seite der Grundsatz des Fortschritts nach abstracten Begriffen hin, aus der andern Seite das Princip der Ershaltung des geschichtlich Gewordenen, welches diese großen Parteigruppirungen durchdringt.

Nach ber nationalliberalen Partei hat es die Fraction des Centrums zu der größten Mitgliederzahl gebracht; und auch diese Thatsache entspricht vollkommen den realen Berhältnissen im geistigen Leben der Nation. Denn außer dem Krieg und seinen Folgen beschäftigt Richts das beutsche Bolk so gewaltig, wie die religiöskirchlichen Fragen; und diese Thatsache wird immer mächtiger und überzeugens der austreten, je mehr wir uns in der Zeit von dem Kriege entsernen werden.

Die Mitglieberzahl ber Centrumspartei entspricht aber noch keineswegs bem Berhältnisse ber katholischen Besvölkerung Deutschlands zur protestantischen, und auch bieß hat seine guten Grünbe.

Die Reichstagswahlen haben ein für allemal bewiesen, daß die katholische Bewegung in Deutschland ihren festen Kern und Anhaltspunkt einzig nur in den preußischen Provinzen Rheinland und Westphalen sinden kann. Hätten alle deutschen Katholiken mit der bewundernswerthen Festigkeit und Treue gewählt, wie es in diesen Ländern ge-

ichehen ist, so murbe bie Bartei bes Centrums mehr als boppelt so stark basteben, als bies jest ber Kall ist. überwiegend katholische Subbeutschland hat bem ruhmvollen Beispiel ber katholischen Bropinzen Breukens ebenbürtig nachsufolgen nicht permocht. Der Grund biervon lag für's Erfte in ber politischen Rieberlage Subbeutschlanbs. batte fich gefträubt — freilich nicht mehr, als bas protestantische Hannover - gegen ben Anschluk an Breuken: als biefer Unichluß in Folge eines Krieges geschehen mußte. sieaten bei ben Wahlen bie Anhänger Breukens naturgemäß; und bie Unhanger Breukens in Subbeutschland maren eben nicht bie Freunde ber fatholischen Rirche. Gin meiterer Grund für ben Ausfall ber fübbeutiden Wahlen lag in ber beklagenswerthen Beriprengung ber patriotischen Baierns. Diese Berklüftung ist nur ein Borfpiel; in Baiern geht noch gar Biel ber Zersprengung entgegen, und wenn wir bie politischen Ibeen bes Fürsten Bismarck einiger= maßen recht verfteben, so burfen wir ben Stiftsprobst v. Döllinger mohl unter seine trefflichsten politischen Abjutanten zählen. Burtemberg hat bewiesen, wenn bies noch zu beweisen nöthig war, wie schwach die Wurzeln bemokrati= icher Ibeen im Boben bes beutschen Bolkes haften. Baben endlich hat die katholische Bolksvartei trok ber unaunstigften Verhältnisse bei ben Wahlen etwa 80.000 Stimmen gegen ungefähr 130.000 Stimmen ber nationalliberalen Bartei in's Keld gestellt. Wie es gekommen ift, bak gleichwohl von 14 Bertretern nur 2 ber katholischen Bolksvartei angehören. bieß zu untersuchen ift hier nicht unsere Aufgabe.

Die Fraction best Centrums ist trot ihres besten Willens, nicht confessionell zu sein, confessionell geblieben. Sie ist es geblieben aus bem einfachen Grunde, weil seither nicht ein einziger Angehöriger einer anberen als ber katholischen Kirche sich ihr angeschlossen bat. Und bennoch batte sogar ber Braelite Laster biefer Bartei beitreten fonnen und beinabe beitreten follen. Denn ihr Brogramm laft fich ichlieklich gusammen= faffen in ber Beobachtung ber gehn Gebote, welche Gott bem Bolke Laskers auf bem Berge Singi gegeben bat. man hat aut munichen, es moge keine confessionellen Barteien geben. Die Gewalt ber Thatsachen ift eben größer, als alle biefe frommen Buniche. Wenn fammtliche politische Barteien sich gegen bie Lebensinteressen ber katholischen Rirche vereinigen, so bilben bie Bertheibiger biefer Interessen von felbst eine katholische Bartei. So ift bie Sache in Baben gegangen; und bie Bartei bes Centrums im Reichstage, welche fo por= sichtig ben confessionellen Charafter zu vermeiben suchte, be= fand fich wenige Tage nach Eröffnung ber Berfammlung gang genau in berselben Lage, in welcher sich bie katholische Volkspartei im babischen Landtag befunden hat. Der tieffte Grund biefer Bereinigung aller möglichen, fich sonft auf's Bitterfte befämpfenden Barteien ift ben glaubenstreuen Ratholiten fehr mohl bekannt. Der gottliche Stifter ibrer Rirche hat die Sache vorausgesagt (Joh. 15, 18), und seine Worte werben auch in biefer Frage nicht vergeben. Maein biefe Gebanken paffen für unsere Geaner nicht, und wir laffen dieselben bei Seite. Thatsache ift, daß die Fraction bes Centrums allein im beutschen Reichstag für bie Rechte ber katholischen Kirche eingetreten, baf sie in Wahrheit die ka= tholische Partei bes Reichstages ift, daß ihr bei ihren Bestrebungen bie geschlossene Macht aller übrigen Barteien in fester Bereinigung gegenübertrat, und bag biese Geftaltung ber Dinge mit leichter Muhe vorauszusehen mar. im Berlaufe ber Zeit ber Beftand und die Mitgliebergahl biefer katholischen Bartei sich ber Berhaltniftabl ber katho= lischen Bevölkerung Deutschlands annähern wirb, besto näher

wird sie ber Erreichung ihrer Ziele sein; um aber so weit zu kommen, mussen die Katholiken Subbeutschlands sich fest und treu anschließen an die erprobten Kämpfer des katholischen Nordens, in welchen nun für alle weiteren Bestrebungen der Zukunft ein unzerstörbarer Kern und eine feste Mauer gegeben ist.

Wenn man im Lichte ber bisher entwickelten Gebanken ben aus den Wahlen des 3. März hervorgegangenen Reichstag in seiner allgemeinen Gestalt und mit Rücksicht auf die augenblicklichen politischen Berhältnisse betrachtete, so konnte man recht wohl die Frage auswerfen: Wird es nicht besser sein, bei diesem ersten Reichstag alle großen grundsätlichen Fragen katholischer Interessen zu vermeiden, und sich auf die seite Bildung und zweckmäßige Organisation der Partei für und über ganz Deutschland für dießmal zu beschränken?

Der Verfasser bieser Schrift bescheibet sich gerne vor ber besseren Einsicht so hervorragender Männer, wie die Führer der Katholiken im beutschen Reichstag sind; allein er bekennt offen, daß er bei nachdenkender Betrachtung der Wahlergebenisse sich sehr geneigt fühlte, die obige Frage zu bejahen. Der Gang der Dinge im Reichstage selbst hat zu der entzgegengesetzten Handlungsweise geführt; das materielle Unterzliegen unserer Sache war für dießmal gewiß; daß der geistige Rampf ein für diese Sache ehrenvoller war, das werden selbst die heftigsten Gegner nicht zu bestreiten wagen.

### Die Adrefidebatte am 30. Mär3 1871.

In ber Thronrebe, mit welcher Seine Majestät ber beutsche Kaiser am 21. März b. J. ben ersten beutschen Reichstag eröffnete, kam bekanntlich folgende Stelle vor:

"Der Geift, welcher in bem beutschen Bolke lebt, und seine Bilbung und Gesittung burchbringt, nicht minber bie Berfassung bes Reiches und feine Beeres-Ginrichtung bemahren Deutschland inmitten seiner Erfolge por jeber Berfuchung zum Difibrauche seiner burch seine Ginigung ge-Die Achtung, welche Deutschland für seine wonnenen Rraft. eigene Selbständigkeit in Anspruch nimmt, zollt es bereitwillig ber Unabhängigkeit aller anberen Staaten und Bolker, ber schwachen wie ber starken. Das neue Deutschland, wie es aus ber Feuerprobe bes gegenwärtigen Krieges hervorge= gangen ift, wird ein zuverläffiger Burge bes europäischen Friebens fein, weil es ftark und felbstbewuft genug ift, um sich bie Ordnung seiner eigenen Angelegenheiten als sein ausschließliches, aber auch ausreichenbes und zufriedenstellen= bes Erbtheil zu bemahren."

Wenn man biese Sätze ber kaiserlichen Thronrebe unbefangen und leibenschaftslos prüft, und bieselben sobann auf einen möglichst kurzen und knappen Ausbruck zurückzuführen sucht, so werben bieselben wohl nicht mehr und nicht weniger bebeuten, als: "Das neue beutsche Reich soll und will keine Eroberungspolitik treiben." In diesem naturgemäßen Sinne aufgefaßt verdienten die kaiserlichen Worte die freudigste Erwiederung in der Antwortsadresse Reichstags auf die Thronrede; in biesem Sinne aufgefaßt

würben bieselben bei keiner Partei Wiberspruch gefunden haben, am allerwenigsten bei ber Partei des Centrums. Wäre es bei dieser maßvollen Auslegung der Thronrede gesblieben, so wäre es sicherlich den Führern der Katholiken nicht im Traume eingefallen, im gegenwärtigen Augenblick eine Intervention der beutschen Reichsregierung zu Gunsten bes beraubten Papstes zu verlangen.

Es ist zwar unzweifelhaft, daß die widerrechtliche Binweanahme Roms keineswegs zu ben inneren Angelegenheiten bes Ronigreichs Stalien ober bes italienischen Boltes gehört. Es ist diek eben so wenig ber Kall, als es eine innere An= gelegenheit bes beutschen Reiches sein murbe, wenn man bie beutsch-öfterreichischen Provinzen mit ber Reichshauptstadt Wien "holen" wollte. Es ist ferner von allen europäischen Mächten anerkannt, bag bas Oberhaupt ber allgemeinen, ber katholischen Rirche nicht Unterthan eines bestimmten Staates fein barf, und bag hiebei nicht nur bie Ratholiken ber verschiebenen Staaten, sonbern biefe Staaten felbst, als folde, im bochften Grabe intereffirt finb. Die Richtiakeit biefer Behauptung ift auch von bem beutschen Raifer selbst öffentlich und feierlich anerkannt worben. Wir miffen amar nicht, welche Antwort ber Raifer jener katholischen Deputation gegeben hat, welche ihm in Versailles die Anliegen der Ratholiken porgetragen haben foll. Wir miffen auch nicht, welcher konigliche Bescheib jenen 56 katholischen Mitaliebern bes preußischen Abgeordnetenhauses zu Theil geworben ift, bie am 18. Februar b. J. mittelft einer eigenen Abresse bie Aufmerksamkeit ihres Monarchen auf bie schwer bebrängte Lage bes Oberhauptes ber katholischen Christenheit gelenkt Wohl aber wiffen wir, und wir werben es nicht vergessen, daß ber König von Preußen in ber Thronrebe. mit welcher er am 15. November 1867 ben preukischen Land:

tag eröffnete, folgende Worte gesprochen hat: "Das Bestreben meiner Regierung wird bahin gerichtet sein, einerseits bem Anspruche meiner katholischen Unterthanen auf meine Fürsorge für die Würde und Unabhängigkeit bes Oberhauptes ihrer Rirche gerecht zu werben, und anderseits ben Pflichten zu genügen, welche für Preußen aus ben politischen Interessen und ben internationalen Beziehungen Deutschlands erwachsen."

Seit bem Jahre 1867 ist die Fürsorge für die Würde und Unabhängigkeit des Papstes gewiß noch weit bringender nothwendig geworden, und der Anspruch der 15 Millionen beutscher Katholiken auf diese Fürsorge hat sicherlich an seiner guten Begründung Nichts verloren.

Allein bei Alledem wurde, wie gesagt, in dem gegenwärstigen Augenblick die Partei des Centrums die römische Frage sicherlich nicht in Anregung gebracht haben, wenn man sie nicht förmlich bazu gezwungen hätte.

Eine ächte, von keinem Parteisanatismus getrübte Baterslandsliebe mußte lebhaft munschen, daß der erste deutsche Reichstag seine Antwort auf die Thronrede einmuthig, wie Ein Mann, abgebe. Dies wäre möglich gewesen, und es wäre gewiß geschehen, wenn nicht in dem von dem Israeliten Lasker herrührenden Entwurf der Abresse eine unbedingte Verurtheilung der beutschen Seschichte des Mittelalters und ein ganz direkt gegen die Rechte des heiligen Vaters gerichteter Sat erschienen wären.

Die betr. Stellen lauten: "Auch Deutschland hat einst, indem die Herrscher ben Ueberlieferungen eines frembländischen Ursprunges folgten, durch Einmischung in das Leben anderer Nationen die Keime des Verfalls empfangen," und: "Die Tage der Einmischung in das innere Leben anderer Bölter

werben, so hoffen wir, unter keinem Bormande, keiner Form wieberkehren."

Man muß es jebem einzelnen Menschen lediglich anheimsstellen, ob er die geschichtliche Anschauung, welche in dem ersten dieser beiden Sätze ausgesprochen ist, theilen will oder nicht. Die katholische Geschichtsauffassung findet bekanntlich die Keime und Ursachen zum Verfall des alten deutschen Reiches in ganz anderen Dingen, als sie hier angedeutet sind. Der Mann, welcher diesen Satz entworfen hat, mußte wissen, daß kein kirchentreuer Katholik denselben unterschreisben könne und werde; und wenn dieser Mann ein wirklich freisinniger Mann gewesen wäre, so hätte er einsehen mußen, daß man Niemanden zwingen kann, daß Gegentheil seiner Ueberzeugung zu unterschreiben.

Der zweite ber obigen Sähe hat zugestandenermaßen keinen anderen Sinn als ben: "wir erwarten, daß die deutsche Reichsregierung sich in keiner Weise, auch nicht in diplomatischer Form, des Papstes annehmen wird, die Italiener mögen mit ihm anfangen, was sie nur immer wollen." Durch diesen Sat wird wohl offenbar dem deutschen Kaiser zugemuthet, das Gegentheil von dem zu thun, was der König von Preußen am 15. November 1867 den preußischen Katholiken verheißen hat. Es wird serner die Möglichkeit angenommen, daß die Reichsregierung nach Vorwänden such Kenner des Wölkerrechts für ebenso praktisch undurchsührbar als wissenschaftlich unbearündet erklären.

Durch biese beiben Sätze war es ben Katholiken offenbar zu einer vollständigen Unmöglichkeit gemacht, der Adresse beizutreten; sie waren genöthigt, ihrerseits eine solche zu entwersen.

Aber auch in biesem Gegenentwurfe ber Abgeordneten

Dr. A. Reichensperger und Genossen ist keineswegs irgend eine Intervention in ber römischen Frage, auch nicht einsmal eine diplomatische, verlangt: diese Frage wird mit keiner Silbe erwähnt. Es ist auch gänzlich unrichtig, was man gegen diesen Entwurf vorgebracht hat, daß er nämlich auf die kaiserliche Berneinung jeder Eroberungspolitik keine Antwort gebe. Der Adresentwurf der Katholiken sagt vielsmehr ausdrücklich: "Was mit dem Einsate so großer Opfer errungen worden, das wird Deutschland sich unter allen Umständen bewahren; es wird sich aber auch im Bewußtsein der erprobten Wacht fortan um so eifriger seinen inneren Aufgaben zuwenden, allen anderen Staaten und Völkern eine Bürgschaft und ein Vorbild friedlicher Entswicklung."

Mit biesen Worten ist boch wahrhaftig jede Eroberungs= politik und jede unbefugte Einmischung in fremde Ange= legenheiten auf das Gründlichste zurückgewiesen; und die katholischen Abgeordneten hätten sich sicherlich nicht geweigert, auch jeder anderen Fassung beizutreten, welche bei dem Ge= banken der Thronrede stehen geblieben wäre, statt diesen ganz richtigen Gedanken in unnöthig verlehender Weise zu schärfen und zu übertreiben.

In der öffentlichen Reichstagssitzung vom 30. März sand die denkwürdige Berathung über die beiden Abreßent-würfe statt; das Ergebniß war bekanntlich, daß durch eine Coalition sämmtlicher conservativen und liberalen Fractionen des Reichstags gegen die Katholiken der Reichensperger'sche Entwurf abgelehnt, dagegen jener der Abgeordneten v. Ben-nigsen und Genossen mit 243 gegen 63 Stimmen angenommen wurde.

Es kann felbstverftanblich nicht in unserer Absicht liegen, auf die einzelnen Reben biefer wichtigen Debatte naber ein=

zugeben. Wir mussen uns barauf beschränken, wenige wesentliche Gesichtspunkte bervorzuheben. Bor Allem wird man uns kaum mibersprechen konnen, wenn wir fagen, bak bie Rebner ber alleinstebenden tatholischen Bartei an geiftigem Gehalt und an formeller Meifterschaft ihrer Bortrage ben vereinigten Gegnern mehr als ebenburtig gegenüber ftanben. Währenb A. Reichensperger bie vollferrechtliche Bobenlofiafeit ber aufgestellten Theorie nachwies und Bifchof v. Retteler mit grandiofer Rube auf die ewigen Grundlagen ber Gerechtigkeit und Gottesfurcht binwies, bie mehr als jebe graue Theorie bas Glud und Beil ber Bolter bearunden, mar es bem Abaeordneten Dr. Windthorft vorbehalten, mit feiner gang unvergleichlichen Meifterschaft und Schlagfertigkeit ben Rern ber Frage bem Liberalismus gegenüber zu bezeichnen, und ben Ragel mabrhaft auf ben Ropf zu treffen mit ben Worten: "Das Losunaswort ber Herren von ber Linken bürfte so lauten: Wir wollen überall interveniren, nur in ber römischen Frage nicht. Aber baburch wollen fie wieberum erklaren: In bem neuen Deutschland werben wir bie legalen Interessen ber katholischen Mitburger nicht berücksichtigen! - ihre berechtigten Interessen! ja, ich spreche es unumwunden aus, es ift ein wesentlicher Bunkt für die katholische Bevolkerung Deutschlands, bag bas Oberhaupt ihrer Kirche unabhängig und frei fei und bleibe. Unumganglich fteht fest, bas es biese Selbständigkeit niemals haben mirb als Unterthan, als gebulbeter Miteinmohner! Ja! es ift un= zweifelhaft: Die Grundlage zu biefer Unabhangigkeit, zu biefer Selbständigkeit ist eine fest fundirte Souperanetat." Ueber biese kurzen Worte hinaus lagt sich eigentlich in ber gangen Frage gar Nichts mehr fagen, und wir find fest überzeugt, daß biese Worte tief eingegraben bleiben in bem Bewußtsein ber beutschen Ratholiken.

Bon ben Rednern ber Majorität wufte nur p. Benniafen feinen Standpunkt in staatsmannischer Beise zu pertreten, wiewohl auch er beinabe komisch wurde, indem er von ben verhangnikvollen Rampfen ber beutschen Raiser gegen bie romifche Rirche fprach, Rampfe, welche erneuern zu belfen sicherlich nicht bas Bestreben ber katholischen Bartei im beutschen Reichstag ist. Der fortschrittliche Abgeordnete Schulze aab die staunensmerthe Erklarung ab. bak Centralisation unser Ziel und unsere Aufgabe sei, und ber Abgeordnete Miguel mufte aufer bem Dante fur ben Reichskanzler aar wenig von Bebeutung beizubringen. leeren Rebensarten ber Herren Römer und Bolt maren sicherlich ben Geistreicheren ihrer eigenen Bartei gar zu geringfügig. Intereffant mar bagegen bas Auftreten bes Grafen Bethufy= Suc gegenüber ben Ratholiken und insbesondere gegenüber bem Bischof v. Retteler. Indem der Graf mit offenbarer Gereixtheit ben Bischof eines fallchen Scheines beschulbigte, biefen Bifchof, beffen erhabene Bestalt ein Trost und ein Stolz aller beutschen Ratholiken ift. vergaß er ganglich bie falsche Stellung, in welche er selbst als mehr ober minder conservativer Bolitiker sich burch bie porbehaltlose Genehmigung bes nationalliberalen Gefdichtsprogramms begeben batte. Bang ohne Brund vermahrte er sich bagegen, bak irgend eine Bartei bie Gottesfurcht zu ihrer Domane mache. Die katholische Rirche weiß und lehrt auf's Bestimmteste, bag ber Beift Gottes mehet, wo und wann er will. Den Ratholiten fällt es nicht ent= fernt ein, die Gottesfurcht für sich allein zu beanspruchen. Wer aber im Bolke lebt und beffen Buftanbe im Detail kennt, der weiß, daß die in Deutschland vorhandenen religionsfeindlichen und gottlofen Elemente sich mit ganz beson= berer Borliebe in die Arme ber liberalen Parteien, und

zwar ganz insbesonbere in die Arme der nationalliberalen Partei zu wersen pstegen. Wir beschuldigen keine Personen am wenigsten die Personen der im Reichstag sitzenden nationalliberalen Führer; aber die Thatsache als solche läugne wer kann! Die Debatte sand ihren Schluß durch die Worte des Abgeordneten Probst, in welchen der Patriotismus des großbeutschen Standpunktes zu seiner gebührenden Ehrenrettung gelangte.

Es ift sehr bezeichnend, daß kein einziger Redner der Majorität an dem Abreßentwurf der Katholiken daß geringste Sachlicke auszusetzen wußte. Die vaterländische Gesinnung, die Gesinnung gegenüber dem Reichsoberhaupt und gegenüber der siegreichen Armee hatte in diesem Entwurf einen über jeden Tadel erhabenen Ausdruck gesunden; die Liebezum Frieden, die Mißbilligung jeder Eroberungspolitik war ausdrücklich betont; eine Intervention in Rom war nicht verlangt. Und gleichwohl mußte dieser Abreßentwurf fallen, weil darin nicht gesagt war, daß es mit dem deutschen Mittelalter Nichts sei, und daß man den Papst unter allen Umständen seinem Schicksal überlassen müsse. Er mußte sallen, weil er von der Partei des Eentrums außeging.

Die von bem Reichstag angenommene Abresse ist bem Kaiser am Sonntag ben 2. April burch eine Deputation überreicht worben. Daß diese Deputation hulbreich empfangent wurde, daß der Kaiser sich im Allgemeinen der patriotischen Gesinnung des Reichstags freute, dies verstand sich wohl von selbst. Allein groß war der Triumph der liberalen Parteien darüber, daß der Kaiser gesagt habe: "Die Abresse beweist, daß die Worte meiner Thronsrede durchaus richtig ergriffen worden sind. Wir glauben, daß dieser Umstand nicht die große Bedeutung

hat, welche man ihm beizulegen sucht. Für's Erste sprach ber Kaiser "in freier Rebe", und was wir von seiner Antwort wissen, ist nur "ein im Schose ber Deputation gemachter Bersuch, ben Wortlaut ber kaiserlichen Antwort zu
sixiren." So hat Präsibent Simson selbst bei Eröffnung
ber Reichstagssthung vom 3. April erklärt. Wir zweiseln
natürlich nicht im Minbesten, daß dieser mit bestem Willen
angestellte Bersuch auch auf's Beste gelungen ist; allein die
Bebeutung eines authentischen Aktenstückes, einer kaiserlichen Staatsrede haben die uns in solcher Gestalt wiebergegebenen Worte gleichwohl nicht. Sie haben keineswegs
die Bebeutung eines Widerrufs der Thronrede vom 15. November 1867, und der Kaiser hat bei seinen Worten an eine
berartige Auffassung berselben sicherlich nicht gedacht.

Die Debatte vom 30. Marz hatte aber iebenfalls bie Wirkung, daß die Stimmung der deutschen Ratholiken mefentlich beunrubiat murbe. Es ist bei allen ehrlichen Denichen eine ausgemachte Sache, bak bie Bolitik und Gefetgebung bes Rönigreichs Stalien biejenigen Bürgschaften für bie Wurde und Unabhängigkeit bes heiligen Baters nicht zu bieten vermag, welche bie ganze katholische Welt verlangen muß und auch wirklich verlangt. Wenn baber bie überwiegende Mehrheit bes beutschen Reichstages sich babin ausspricht, bag man bas haupt ber katholischen Rirche unter allen Umftanben seinen Bebrangern ichutlog überlassen musse, ohne auch nur ein Wort ber biplomatischen Ginrebe magen zu burfen, jo kann man es ben beutschen Katholiken wohl nicht verübeln, wenn fie ein mefentliches Lebensintereffe ihrer Rirche für ichwer gefährbet halten. Wir miffen, bag bie gefaßten Beschtuffe bes Reichstages als folde zu respektiren find; wir find weit entfernt von ber Beschulbigung, daß ber Reichstag als solcher von feindseliger Gefinnung gegen die katholische Rirche geleitet werbe. Wir haben auch die ganz bestimmte Hoffnung, daß die praktischen Folgen des am 30. März gescheten Reichstagsbeschlusses sich auf sehr mäßige Grenzen beschränken werden; wir werden hievon weiter unten noch ein Wort sprechen. Aber die Thatsache dürsen wir uns auszusprechen erlauben, daß die ganze Verhandlung vom 30. Wärz in weiten und zahlreichen Kreisen des deutschen Bolkes einen tief verstimmenden Eindruck hervorgebracht hat. Ein in Preußen erscheinendes öffentliches Blatt, die "Breslauer Hausdruck gezgeben, welchen wir, ohne uns denselben in seiner ganzen Bitterkeit anzueignen, rein thatsächlich erzählend anführen wollen. Dieses Blatt sagt:

"Die Reben an ber Spree burchlaufen bas Land. Als ber Jubenknabe Mortara getauft und katholisch erzogen wurde, burchrieselte ein gelinder Schauer die Cabinete; in der Presse brauste der Sturm: Intervention zu Gunsten der Religionsfreiheit! Als man den politischen Proselhtenmacher Madiai in Spanien hinter Schloß und Riegel setze, hörte man ein Wehegeschrei in dem protestantischen Deutschland: Intervention zu Gunsten der Protestanten! Als die von den Juden ausgesogenen Donausürstenthümer gegen ihre Blutegel sich erhoben, beeilten sich die Cabinete, "unseren Leuten" beizuspringen: Intervention zu Gunsten der Juden! Als die Revolution das Oberhaupt der katholischen Kirche beraubt und im Batikan gesangen gesett hatte, da ging ein Freudenruf durch das evangelische Deutschland: teine Intervention zu Gunsten der Katholischen! Die Katholischen wissen, was sie zu erwarten haben."

## ie Verfassungsdebatte am 1., 3. und 4. April 1871.

Nach bem Ausgang ber Abreßbebatte konnte es als masematisch gewiß betrachtet werben, daß jeder grundsätziche Antrag der Centrumsfraction vor der Coalition aller brigen Parteien unterliegen werbe. Es mußte sich baher ewiß nochmals die Frage auswersen, ob es zweckmäßig sei, en Antrag auf Gewährung eines gemeinsamen Rechtszusandes der katholischen Kirche in ganz Deutschland schon aus iesem ersten Reichstage zu stellen. Der Verfasser dieser schrift bekennt hier abermals, daß er sich sehr gen eigt ihlte, diese Frage zu verneinen; er zweiselt aber nicht, daß riftige Gründe die entgegengesetzte Entscheidung der Centrumssartei herbeigeführt haben.

Bekanntlich hat ber Artikel 4 der Reichsverfassung unter Biff. 16 bie Bestimmungen über bie Breffe und bas Berinsmesen ber Beauffichtigung Seitens bes Bundes und ber besetzgebung besselben unterstellt. Es war also burchaus icht eine Competenz-Erweiterung, wenn eine grundrechtliche jeststellung hinfichtlich ber Breffe und ber Bereine verlangt Anderseits konnten die katholischen Abgeordneten mfassende und vollständige Grundrechte nicht beanagen, eben weil eine Competenz-Erweiterung nicht beabd igt und burch ben angeführten § 4 Riff. 16 eine feste ! enze gezogen mar. Daß aber die Berhältniffe ber Rirche it ber Bereinsgesetzgebung im engften Zusammenhang fteben, es ist an und für sich klar und wird namentlich nach dem eufischen Klostersturm eines Beweises nicht mehr bedürfen. nter biefen Umftanben war ber Antrag, welchen die Abae= Baumftart, Reichstag. 2

ordneten P. Reichensperger und Genossen bei Berathung der neuen Redaction der Reichsversassung zu Artikel 2 u. ff. gestellt haben, die Bejahung der Zweckmäßigkeitösfrage vorzusgesetzt, nach allen Richtungen ein durchaus correcter. Es ist recht wohl der Mühe werth, diesen Antrag nehst seiner kurzen Begründung hier nochmals abzudrucken, damit man sich immer wieder daran erdaue, welche Plane eigentlich diese "ultramontanen, in das stocksinstere Mittelalter, in die ärgste Berdummung und unerhörte Geistesknechtschaft zurückstrebensben Abgeordneten" im Reichstage versolgten. Der Antrag lautet.

"Der Reichstag wolle beschließen, in die Verfassung bes Deutfchen Reiches hinter Urt. 1 Die nachfolgenden Bufate Bestimmungen aufzunehmen und bemgemäß die Nummern der weiteren Artifel abzuändern: II. Grunbrechte. Art. 2. Jeber Deutsche hat bas Recht, burch Wort, Schrift, Druck und bilbliche Darstellung seine Meinung frei zu außern. Die Cenfur barf nicht eingeführt merben; jebe andere Beschränkung ber Breffreiheit nur im Wege ber Gesetgebung. Art. 3. Bergeben, welche burch Bort. Schrift, Druck ober bilbliche Darftellung begangen werben, find nach ben allgemeinen Strafgefeten zu bestrafen. Alle Deutschen sind berechtigt, sich ohne vorgängige obrigkeitliche Erlaubniß friedlich und ohne Waffen in geschlossenen Räumen gu persammeln. Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Versammlungen unter freiem Himmel, welche auch in Bezug auf vorgängige obrigkeitliche Erlaubnig ber Berfügung bes Befetes unterworfen find. Art. 5. Alle Deutschen haben bas Recht, fich ju folden Amecken, melde ben Strafgefeten nicht zuwiberlaufen, in Gefellichaften zu vereinigen. Das Gefet regelt, insbesondere zur Aufrechthaltung ber öffentlichen Sicherheit, Die Ausübung bes in biefem und bem vorftehenden Artitel (4) gewährleifteten Rechts. Bolitische Bereine können Beschränkungen und vorübergehenden Berboten im Wege ber Gesetgebung unterworfen werben. Urt. 6 Die Freiheit bes religiofen Bekenntniffes, ber Bereinigung gu Religions-Gesellschaften und ber gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Religions-Uebung wird gewährleistet. Der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse. Den bürgerlichen und staatsbürgerslichen Pflichten darf durch die Ausübung der Religionsfreiheit kein Abdruch geschehen. Art. 7. Die evangelische und die römische katholische Kirche, so wie jede andere Religions-Gesellschaft, ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig und bleibt im Besitz und Genuß der für ihre Cultus-, Unterrichts- und Wohlstätigkeits-Awecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Konds."

Motive. "In Folge Uebereinkommens amischen bem nordbeutschen Bunde und ben Großbergogthumern Baben und Seffen find in Urt. 4 Mr. 16 ber beutschen Reichsverfassung ber Gefetgebung des Reiches auch "die Bestimmungen über die Bresse und bas Bereinswesen" zugewiesen worden. Diese hochwichtigen Rechtsmaterien haben aber bereits in ben meisten Bundesstaaten, insbesondere auch in Breuken, unter ber Form von Grundrechten verfassungsmäßige, für die Landesgesetzgebung makgebende Barantieen erhalten, und es kann nicht in ber Absicht ber beutschen Reichsverfassung liegen, biefe Garantieen burch bedingungelose Ueberweifung ber betreffenben Gesetzgebung an bas Reich für bie Bukunft in Frage zu ftellen. Es ist baber jett geboten, die entsprechenden bemahrten Bestimmungen ber Art. 27, 28, 29 und 30 ber preußischen Verfassungs-Urkunde, so wie die damit in unmittelbarer Verbindung stehenden Bestimmungen ber Art. 12 und 15 ibid. in die beutsche Reichsverfassung aufzunehmen, damit dies selbe nicht blok als eine Schukwehr nationaler Sicherheit und Ordnung, sondern auch als eine Burgschaft nationaler Freiheit baftebe."

Bor Allem muffen wir hier die unwahre, entweder auf großer Unwissenheit ober auf unverantwortlicher Unredlichsfeit beruhende Behauptung zurückweisen, "daß diese Anträge mit den Ueberlieserungen der katholischen Kirche, wie sie noch neuerdings feierlich bestätigt worden sind, in entschiedenem Widerspruch stehen." Bei dieser Behauptung haben die

,

Gegner porzugsweise bie papstliche Encuclika vom 8. Derbr. 1864 nebit bem ihr beigefügten Berzeichniß von Brrthumern unferer Reit, sowie die Rundgebung bes heiligen Stuhles gegenüber ber öfterreichischen Concordatsaufhebung im Auge. Dieß find Actenftucke, welche man weniastens ftubiren follte, ebe man barüber ein Berbammunggurtheil fallt. Ber sich aber bie Muhe bieses Studiums nicht verbrießen läßt, ber wird finden, bak meder die Encuclita, noch ber Syllabus auch nur ein Wort gegen die Gemährung einer gesetzlich geordneten Brek = Bereing = und Bersammlungs = Freiheit ent= halten, und baf hinsichtlich ber verschiebenen religiösen Betenntnisse teineswegs bie Rechtsorbnung eines paritätischen Staates verurtheilt, sondern einfach die Wahrheit ausaeiprochen ift, eine ichrankenlose Befugnig gur Aussprechung jeber beliebigen Meinung und Augubung jebes liebiten Religionsinstems gereiche ben Bolkern zum geistigen und sittlichen Nachtheil. Diesen Sat wird jeder vernünftige Staatsmann billigen muffen. Was aber Defterreich betrifft, so hat eigentlich ber Bapit nur bas Nämliche ausgesprochen, mas bie "Pontus-Conferenz" fagen zu muffen glaubte, mas aber ichon vorher jeber Stubirende ber Rechte im erften Semester lernen mußte, bag nämlich von einem boppelseitigen Bertrag teine Bertragsperson einseitig und willfürlich sich lossagen könne, und daß die entgegengesetzte Handlungsweise nebst ihren Folgen rechtlich ungiltig sei. Dieß find bie "Ueberlieferungen ber katholischen Rirche", einer Rirche, die feit ihrer Grundung jeder vernünftigen und geordneten Freiheit auf allen Lebensgebieten Schutz und Silfe hat angebeihen laffen, wie sie benn überhaupt keine andere Aufgabe kennt, als die, und Menschen von bem Migbrauch ber Freiheit zu erlosen und zur mahren Freiheit ber Rinder Gottes zu erheben.

An den denkwürdigen Tagen des 1., 3. und 4. April wurde nunmehr im Reichstag über den odigen Antrag verhandelt und derselbe schließlich, wie mit Bestimmtheit zu erwarten war, mit 223 gegen 59 Stimmen verworfen. Es ist sehr merkwürdig, daß in dieser ganzen Berhandlung sich von Seiten der Gegner der katholischen Partei unaußgesetzt die größte Heftigkeit und Leisdenschaft offendarte. Die Redner unserer Partei wurden sortwährend unterbrochen, während sie selbst in der unerschütterslichsten Ruhe verharrten. Die Wogen des Hasses gegen die "römische Kirche" schlugen aus den Herzen einzelner Abgesordneten auch gar zu mächtig hervor.

į

Ì

Der Antrag ber Katholiken wurde von zwei Seiten burch Anträge auf motivirte Tagesordnung bekämpft.

Die Kortschrittspartei wollte ben Uebergang zur Tagesordnung, weil erst nach redactioneller Feststellung ber Reichsverfassung beren "Ausbau" in Angriff genommen werben könne, und weil die von den Ratholiken vellangten Grundrechte unvollständig seien. Ueber diesen lettern Punkt haben wir bas Röthige ichon gesagt. Den erften Grund hat sich die Fortschrittspartei selbst unter den Füken hinmea= gezogen, indem sie nicht nur einer materiellen Beränderung bes Art. 8 der Verfassung hinsichtlich des diplomatischen Husschuffes zugestimmt, sondern auch seither ihrerseits durch ben Antrag auf Ginführung von Diaten ber Reichstagsab= geordneten selbst eine Berfassungsanderung angestrebt hat. Bei biefer Gelegenheit sei es uns gestattet, auch unsere Bri= vatmeinung über bie Diatenfrage auszusprechen. Die Diatenlosigkeit gegenüber bem Staat scheint uns ohne allen Zweifel bas Anftändigere und Noblere zu fein; auch hat Fürst Bis= marck gewiß Recht, wenn er behauptet, die diätenlosen Barlamente seien die fürzesten. Da nun aber manche Männer von entschiedenem politischem Beruf Diaten nicht entbehren

können und Almosen nicht annehmen wollen, so sollten unseres Erachtens sämmtliche Parteien ihren Abgeordneten durch förmlichen Cartelvertrag übereinstimmend festgesetzte Diäten und Reisekosten vergüten, auch einen Berzicht hierauf nicht zulassen. Selbstverständlich könnte hintennach ein Jeder über das Empfangene nach Gutdünken versügen. Dieser Vorschlag setzt nur voraus, daß die Parteien unter sich übereinskommen; eine besondere Last würde er kaum schaffen; denn wenn der Staat Diäten zahlt, kommen sie schließlich auch aus den Geldbeuteln der Parteimitglieder. Doch kehren wir zu unserem Gegenstand zurück.

Der zweite Antrag auf Tagesordnung ging von ber beutschen Reichspartei aus, und wurde leiber durch Auchkatholiken vertreten. Er beruft sich vorzugsweise auf die blos formelle Aufgabe der Verfassungsberathung, findet nebenbei den Reichensperger'schen Antrag ungenügend, und will Keichfalls die befriedigende Regelung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche dem "weiteren Ausbau" der Versfassung vorbehalten.

Die Abgeordneten Sonnemann und Genossen endlich wollten zwar für Presse und Bereine Etwas thun, aber Richts für die Kirche.

Wenn man unbefangen und ganz leibenschaftslos die Artikel 2 bis 5 bes Antrags der Katholiken liest, so sollte man es für schlechterdings unmöglich halten, daß ein "Liberaler" ohne Schamröthe gegen diese Sätze zu stimmen vermöchte; und wenn man die Artikel 6 und 7 liest, so findet man es ebenso unbegreislich, daß ein "Conservativer" gegen diese Vorschläge aufzutreten im Stande ist. Freilich, wenn etwas von den "Ultramontanen" vorgeschlagen wird, so ändert sich sosort die ganze Natur der Sache.

Die einzelnen Reben, welche in biefer heftig bewegten De-

batte von beiben Seiten gehalten wurden, können bereits als geistiges Gemeingut der Nation betrachtet werden; wir werden sie weder abschreiben noch ausziehen; vielmehr beschränken wir uns auch hier auf wenige charakterisirende Bemerkungen.

Der Antragsteller P. Reichensperger begründete den Antrag in der ruhigsten und objectivsten Weise nach seiner rechtlichen und politischen Correctheit, und wies schlagend darauf hin, wie heilbringend für den preußischen Staat diejenigen Verfassungsbestimmungen gewesen sind, deren Ausdehnung auf das ganze Reich der Antrag der Ratholiken bezweckte. Bischof v. Ketteler hat in seiner Rede vom 3. April das ebenso denkwürdige als genau zutreffende Wort ausgesprochen, daß der Antrag der Centrumspartei die magna charta des Religionsfriedens in Deutsch-I and sei. In der That wird dieser Religionsfrieden und mit ihm die innerliche Begründung des neuen Reiches nicht erreicht werden, so lange nicht dem Antrag unserer Vertreter, der von jetzt an immer wiederkehren wird, in einer oder der andern Form entsprochen ist.

Dem Abgeordneten Greil gebührt das Verdienst, nachs gewiesen zu haben, wie gut auch die bairischen Berhältnisse sich zu dem Antrage der Centrumspartei fügen.

Die Reben bes Abgeordneten Dr. Windthorst reißen zur Bewunderung hin; auch in der Verfassungsdebatte beswährte er seine Meisterschaft. Eine Unterbrechung von Seiten des Präsidenten zog ihm der an die liberalen Parteien gerichtete Satzu: "Sie wollen Freiheit und Macht für sich, und für die Anderen die Knechtschaft."

Indem der Abgeordnete v. Mallinckrodt die Reben der Herren aus Baden und namentlich des Abgeordneten kieser mit dem Geknatter der Mitrailleusen verglich, hat er sich als einen wahrhaft malerischen Redner bewährt

٠,

und namentlich auch bei bem Schreiber dieser Zeisen, ber e volles halbes Jahr lang im Feuer dieser Mitrailleusen stan ohne seines Wissens von einer einzigen Kugel getroffen werben, die heitersten und lebendigsten Erinnerungen hervogerufen.

Der Abgeordnete Dr. Probst bewährte auch bei biese Gelegenheit wieber, wie sehr er ruhige Milbe mit ernste Kraft, weitgehenden Freisinn mit katholischer Frömmigkeit vereinigen weiß.

Dem Abgeordneten Dr. A. Reichensperger endlich welcher die Stellung seiner Partei mit einer von concentrische: Feuer bestürmten, belagerten Festung verglich, siel die mülsame Aufgabe zu, die verschiedenen Einwendungen der Gegne in einem glänzenden Schlußresumé zu widerlegen. In badischen Landtag von 1869/70 war dies mehrfach die Aufgabe des Abgeordneten Dekan Lender; wir wissen, wa dazu gehört, und verstehen deßhalb vollkommen, in wiglänzender Weise der Abgeordnete Reichensperger seine Aufgabe gelöst hat.

Daß in der ganzen Debatte die Vertreter der Centrums partei noch mehr als bei der Abresbebatte ihren Gegneri an Geift und Rednergabe sich überlegen zeigten, dieß wirl nicht etwa bloß von uns behauptet, sondern es wir sogar von demokratischer Seite unumwunden zugegeben, und die leidenschaftliche Heftigkeit anderer Parteien beutet darau hin, daß man bei ihnen diesen Sachverhalt wenigstens fühl

Auf Seiten ber Gegner schien uns ber Abgeordnes v. Treitschke unermeßlich schwach; sein Bunsch, Deutsch land endlich einmal zur Ruhe kommen zu lassen, wir auf keinem Wege weniger zu erreichen sein, als auf bei von ber Reichstagsmehrheit eingeschlagenen.

Der Abgeordnete Graf Renard hatte fich bas traurig

Vorrecht vorbehalten, als Katholik die Beschlüsse bes vatistanischen Concils im Reichstag zu bekämpfen. Sein Aufstreten mahnte uns von Neuem an unsere Meinung, daß die kirchliche Autorität vielleicht wohl gethan hätte, wenn sie den ganzen Döllinger'schen Handel gleich Anfangs durch ein entschlossens Wort, welches nun doch gesprochen werden nuß, zu Ende geführt hätte; die Sache wäre jetzt schon längst todt, und hätte nicht mehr im Reichstag mißbraucht werden können. Warum Graf Renard eine Untreue gegen die Süddeutschen darin sinden kann, wenn man den süddeutschen Katholiken die nemlichen Rechte gewährt, welche die norddeutschen Katholiken seine 20 Jahren besitzen, dieß verstehen wir wirklich nicht.

Der Abgeordnete Dr. Löwe vertrat in anständiger und lonaler Weise ben Standpunkt der Fortschrittspartei; seinem Auftreten können wir nur Anerkennung zollen.

Merkwürdig war die Rolle des Abgeordneten v. Blanckensburg, welcher die conservative Partei gegen die Rechte der Kirche ins Feuer zu führen hatte. Was er unter den heidnischen Blumen und unter dem römischen Capitäl versiteht, welche die katholische Partei dem christlichsgermanischen Pfeiler des deutschen Reiches ans und aufzusehen beabsichtige, das hat er uns nicht gesagt. Wir fragen Jeden, der den Antrag der Abgeordneten P. Keichensperger und Wenossen gelesen hat, was hieran Heidnisches oder Römisches zu entbecken ist.

Der Berfasser bieser Schrift möchte gegen ben Abgeordeneten Kicfer, mit welchem er manchen parlamentarischen Strauß in Ehren außgesochten hat, am allerwenigsten persönlich feindselig auftreten. Was aber Kieser am 3. April unter dem Beisall seiner Parteigenossen gesprochen hat, daß war denn doch gar zu schwach. Die Behauptung, daß

bie porgeschlagenen Bestimmungen ber preukischen Berfaffun schlimmer seien als das schlimmste Concordat, richtet sich i ihrer Abenteuerlichkeit von selbst. Die fernere Behauptung ber Staat sei "die einzige Quelle ber Gesetzgebung", kann ber Oberstaatsanwalt Riefer in jedem Lehrbuch und jedem Collegienheft über juriftische Encyklopädie, ja er kann sie sogar in dem "beutschen Privatrecht" seines Freundes Bluntschli in ihrer gangen Nichtigkeit kennen lernen. Wenn Kiefer Friedrich den Groken als ben Bearunder des moder nen beutschen Staates betrachtet, so ist bieß gleichfalls ein großartiger Brrthum. Den preukischen Staat begründete ber große Churfürst, das Königreich Preußen entstand unter Friedrich I., der moderne Staat im Allgemeinen durch die Reformation, das neue beutsche Reich durch den Fürsten Bismard: im Uebrigen mag ber Abgeordnete Riefer Friedrich ben Groken bewundern, so viel er will.

Der Abgeordnete Bebel steht außerhalb bes Bereiches unserer Kritik, indem er sich selbst als einen Mann bezeich = nete, ber "glücklicher Weise mit den religiösen Dogmen ges brochen hat".

Der ehrlichste aller nationalliberalen Rebner war gewiß ber Abgeordnete und Bankbirector Miquel, indem er sprach: "Deutschland hat vollkommen klar und bewußt die Absicht, Sie zu schlagen." Unter Deutschland versteht ber Abgeordnete Miquel natürlicherweise nur sich und seine Partei, welcher gegenüber die so und so viel Millionen Katholiken ihm als ein wahres "Nasenwasser" erscheist nen. Er ist fest entschlossen, Alles niederzuschlagen, was von der ultramontanen Partei ausgeht, im Uedrigen weiß er nicht viel vorzubringen; denn dafür, daß die protestantische Kirche die ihr bewilligten Freiheiten nicht gehörig benügt hat, kann gewiß die katholische Kirche Nichts.

Der Abgeordnete Marquard Barth munscht ben Kampf mit bem Ultramontanismus in Baiern allein zu beendigen; wir unsererseits munschen ihm hiezu viel Bergnügen.

Die Abgeordneten Frhr. Schenk v. Staufenberg und Graf v. Frankenberg machten sich viel mit dem angeblichen "Scheidungsprozeß" in der katholischen Kirche u. drgl. zu schaffen, was offenbar mit dem Antrag der Ratholiken in gar keiner Beziehung steht; der Abgeordnete Erämer endlich munschte den Geistlichen (wohl nur den katholischen) das active und passive Wahlrecht entzogen zu sehen; auch hier ist nicht einzusehen, was dieser Wunsch mit dem Gegenstand der Berathung zu thun haben soll.

Durch die ganze Debatte klang ein geheimer Bunich hindurch, welcher in den Reden der Abgeordneten v. Treitschke und Riefer vielleicht am beutlichsten sichtbar wurde, nämlich ber Munich, Die bas Recht und die Selbständigkeit ber tatholischen Rirche gemährleistenden Bestimmungen ber preufiichen Verfassung nicht nur nicht in die Reichsverfassung aufzunehmen, sondern biefelben gelegenheitlich auch aus der preußischen Verfassung herausrevibirt zu seben. all' ben beunruhigenden und verstimmenden Gindrücken, welche bie ganze Debatte unstreitig bei bem katholischen Volke Deutschlands hervorgerufen hat, wird gerade biefer Gin= bruck am peinlichsten berühren und fortwirken. ohne Zweifel recht gut, daß die ganze Berhandlung ftatt= gefunden hat. Es hat vielleicht bis in die ersten Tage bes April 1871 mancher preußische und beutsche Katholik baran gezweifelt, ob die fortschrittlichen Parteien wirklich weiter gehende Plane gegen die Rirche im Schilbe führen. Bukunft zweifelt Mancher nicht mehr, nachbem er bie Reben einzelner Sprecher im Reichstage gelesen hat. Wir sind weit bavon entfernt, ber Mehrheit best gegenwärtigen Reichstages als solcher kirchenfeindliche Absichten unterzuschieben; wir beklagen es, daß durch ein Zusammenwirken der mannigfachsten Berhältnisse im Reichstag eine Coalition Aller gegen die katholische Partei entstehen konnte. Allein bei allem Respect vor der hohen Versammlung als solcher und bei aller Achtung für viele Einzelne in ihr scheiden wir doch von dieser ganzen Versasslungsdebatte mit dem beherrschensden Eindruck, daß die katholische Kirche Ursache habe, ihren Kindern im deutschen Reiche ernstlich zuzurusen: "Katho-liken, seid auf eurer Hut!"

## Das Verhältniß der Reichsregierung zu den verhandelten Eragen.

Bei ben großen Debatten am 30. März, am 1., 3. und 4. April haben die Bertreter der beutschen Reichstregierung beharrlich geschwiegen. Die Ratholiken können mit biesem Umstand insoferne wohl aufrieden sein, als die Reichs= regierung einerseits mit keinem Worte ben Anschauungen ber Majorität über die römische Frage beigetreten, anderseits bem Verlangen nach Gemährung eines gemeinsamen Rechtszustandes für die katholische Rirche im ganzen Reich ebenfalls mit keinem Worte entgegengetreten ift. Diek ist ichon Etwas: und dieses Etwas gewinnt an Bebeutung, wenn man erwägt, baß ber Reichskangler in einem, wie es scheint, fehr erregten Momente, nämlich den volnischen Abgeordneten gegenüber. ausbrücklich anerkannt hat, daß die Vertretung aller Inter= eisen der katholischen Kirche im Reichstag ihre vollste Berechtigung habe. Uebrigens machen wir uns keinerlei Allusionen iber diesen Punkt; die Reichsregierung wird, davon find vir fest überzeugt, die Ratholiten barnach behandeln. vie biefelben im öffentlichen Leben als geschlof= ene und bedeutungsvolle Macht aufzutreten vertehen; es hangt mit anderen Worten zum weitaus größten theil von den Katholiken selbst ab, welches Verhältniß der Reichsregierung zu ben Interessen ihrer Kirche fich in Bu-Anft bilden und befestigen wird.

Es hat sich übrigens die "Provinzialcorrespondenz", bekanntlich ein Organ der preußischen Regierung, iber die Partei des Centrums in einem Artikel ausgesprochen, welchen wir uns erlauben muffen hier wörklich einzu rucken, weil wir nicht zu allen Behauptungen besselben ge wissermaßen eine stillschweigende Zustimmung aussprechen können. Der fragliche Artikel lautet wie folgt:

"Im Deutschen Reichstage waren für die diesmalige erst Session Verhandlungen von größerer politischer Bedeutung vor vorn herein nicht in Aussicht genommen. Es handelt sich bei den ersten Berathungen des Deutschen Reichstages nicht, wie bei Grün dung des Norddeutschen Bundes, darum, die Grundlagen eine neuen Staatswesens erst zu schaffen; — der Deutsche Reichstat tritt vielmehr auf den Boden einer bereits bestehenden, allseiti anerkannten Verfassung. Die nächste Aufgabe desselben ist de praktische Ausdau, und es lag daher zunächst kein Anlaß zu großer Kämpsen über widerstreitende politische Grundanschauungen un zu tiesern politischen Erregungen vor.

"In diesem Sinne und Beiste sind benn auch alle große politischen Parteien an die diesmaligen Berathungen herangegangen und diesenigen selbst, welche die gegebenen Grundlagen der Berfassung von ihrem Parteistandpunkte nicht für gemügend erachten haben sich boch beschieden, an dem gewonnenen Boden der Einhei zunächst seltzuhalten und die Erfüllung weiterer Bünsche der dem nächstigen Entwickelung vorzubehalten.

"Die Berathungen ber biesmaligen Session mürben baher eingrößere politische Bebeutung überhaupt nicht gewonnen haben, werd bies nicht burch bie Stellung einer großen Anzahl von Abgeor: neten veranlaßt worden wäre, welche nicht eigentlich eine politisch Bartei, wohl aber auf Grund gemeinsamer confessioneller Anschrungen und Bestrebungen eine gesonderte Vereinigung innerhabes Reichstages bilben.

"Es ist bies bie sogenannte katholische Partei, welch fich selbst unter ber Bezeichnung "Centrum" ober Mittelpar neben bie eigentlich politischen Parteien gestellt hat.

"Zwei Umstände haben zusammengewirkt, um einer besondere katholischen Partei im Reichstage von vorn herein eine erheblich

Anzahl von Mitgliedern zuzuführen. Vor allem ift burch bie wichtigen Vorgange, welche in ben letten Rahren bie katholische Kirche bewegt haben, namentlich burch die Ereignisse, welche bas Dberhaupt berfelben feiner weltlichen souverginen Berrschaft beraubt haben, die katholische Bepolkerung im Allgemeinen zu einem geschlosseneren Auftreten auch in politischer Beziehung pergnlaft worben. Schon bei ben preufischen Landtagsmahlen zeigte fich. baß bie Ratholiken unter bem Einbrucke jener Ereignisse einen arökeren Werth als früher barauf leaten, burch entschieben katholische Abgeordnete vertreten zu sein. Dieses Streben ist nun bei ben Reichstaaswahlen noch entschiebener und mit noch größerem Erfolge zur Geltung gelangt. Gine weitere Berffarfung bat bie fatholische Bartei im Reichstage aus Sübbeutschland, namentlich aus Baiern erfahren. Es hangt theilweise mit ben innern baierischen Varteiverhältnissen, theilmeise mit bem bisherigen icharfen Gegensate ber fühbeutschen Katholiken gegen ben Unschluft an Nordbeutschland zusammen, daß in dem jungften dortigen Bahltampfe fich im Groken und Gangen nur zwei Barteien, Die Deutsch-Nationalen und die eifrigen Ratholiken, gegenüberstanden. tere haben freilich unter bem Ginflusse ber gegenwärtigen beutsch= patriotischen Strömung bei weitem nicht fo große Erfolge errungen wie noch bei ben letzten baierischen Landtaaswahlen; immerhin aber ift eine erhebliche Bahl baierischer Katholiken in ben Reichstag getreten. Die Gesammtzahl ber gesonberten katholischen Ber= keinigung beträgt über 60 Mitglieber, — unter ihnen nicht wenige von hervorragender Bedeutung und hohem Ansehen.

"Die katholische Partei ist aber in ben Reichstag mit Bestrefung en eingetreten, welche mit ber früheren Stellung ihrer Besinnungsgenossen zur beutschen Einigungspolitik im putschiedenen Widerspruche stehen. Während dieselben bisser ben Föderalismus, d. h. eine möglichst selbständige Stellung ber einzelnen Staaten im Bunde gegenüber den Einheitsbestrebungen eifrig unterstühten, und namentlich ein Uebergreisen der Bundesgesetzgebung auf die Gebiete des religiösen Bewußtseins sutschieden zurückwiesen, treten sie jeht mit Anträgen und Wünschen hervor, welche die Reichspolitik unmittelbar in die religiösen und confessionellen Kämpse hineinzuziehen bestimmt sind. Dieser unerwartete Wechsel beruht auf denselben Thatsachen und Sindrücken, welche das jetige Hervortreten der katholischen Partei überhaupt veranlaßt haben. In ihrer augenblicklichen schweren Bedrängniß sucht die katholische Kirche Hülse bei dem neu erstandenen mächtigen Kaiserreich.

"Man barf hierin eine boppelte thatsächliche Anerkennung und Hulbigung erkennen: die katholische Partei weiß und bekundet et offen, welch' eine hohe Macht unter ben Regierungen unserm Raiser beiwohnt: — sie ruft ferner seine Hulfe in bem Bewußt fein und mit bem lauten Anerkenntnik an, daß den Ratholiken in Breußen seither unter bem Scepter eines protestantischen Fürften ftets Gerechtigkeit und Schutz in vollem Make zu Theil gewor ben ift, und bak fie beshalb auch jest ihr Bertrauen auf bie Bulfe unseres Könias als Deutschen Kaifers seten. Sie schein auf biese Bulfe por Allem für die Wiederaufrichtung der weltlichen Macht bes Bapftes zu rechnen. Als nun ber Reichstag vor bem Gintritt in seine eigentlichen Aufgaben in Erwiederung ber Thronrebe und in Uebereinstimmung mit bem Sinne und Beifte ber: selben eine Abresse an den Kaifer zu erlassen und barin außzufprechen gebachte, bag in bem neuen beutschen Reiche "bie Tage ber Einmischung in bas innere Leben anderer Bolter unter keinem Vorwande und in keiner Form wiederkehren follen" - ba glaubte bie katholische Vartei sich einer solchen Aeukerung nicht anschließer zu burfen, vielmehr bem beutschen Reiche bie Möglichkeit offe halten zu muffen, für ben papftlichen Stuhl einzutreten. Unspruch murbe jedoch von allen politischen Barteien im Reichel tage gleichmäßig zurückgewiesen, und nur als ein bringenbere Unlag aufgefaft, ben Grunbfat ber Nichteinmischung i bas politische Leben anderer Bölker noch bestimmter un icharfer, als es in ber Thronrebe geschehen mar geltenb zu machen.

"Die Reichs: Regierung hat fich ihrerseits an Dieser confessionellen Erörterungen, welchen fie eine unmittel

bare Bebeutung für die praktische Politik nicht beizumessen versmochte, nicht betheiligt. Bon allen Seiten ist mit Recht das Bedauern hervorgehoben worden, daß durch den in Rede stehensden Gegensatz der einmüthige Ausdruck der Gesinnung, welche das deutsche Volk in den letzten Monaten beseelt und erhoben hat, sowie der Uebereinstimmung mit dem Geiste der Thronrede gestrübt worden ist. Noch mehr aber ist zu beklagen, daß gerade die ersten Verhandlungen des Reichstages durch consessionelle Kämpse ausgesüllt worden sind, welche von unserem politischen Leben möglichst fern zu halten das gemeinsame Bestreben aller besonnenen Politiker sein sollte."

Hierzu haben wir nun jedenfalls Folgendes zu bemerken. So richtig es ist, daß der deutsche Reichstag auf den Boben einer bereits bestehenden und allseitig anerkannten Versfassung tritt, deren praktischer Ausdau als die nächste Ausgabe erscheint, ebenso wenig läßt sich hieraus irgend Etwas gegen das Verhalten der Katholiken im Reichstage entnehmen. Denn die weit gehenden und wissenschaftlich unbegründeten theoretischen Sähe und Zukunftshoffnungen der Abresse, welche von den Katholiken verworfen wurden, gehörten gewiß nicht zum praktischen Ausdau der Reichsversassung. Und auf der anderen Seite wären die von den Katholiken verlangten und von der Majorität verweigerten Grundrechte gewiß ein ebenso schöner als maßvoller Ansang des "praktischen Ausdaus" bieser Reichsversassung gewesen.

Die "Provinzialcorrespondenz" beharrt sobann auf der schon weiter oben erwähnten Behauptung, daß die Partei des Centrums nicht eigentlich eine politische Partei, sondern eine auf Grund gemeinsamer confessioneller Anschausungen und Bestrebungen bestehende Bereinigung innerhalb des Reichstags sei. Dieß erinnert uns an den Abgeordneten Lasker, welcher im Reichstag der Centrumspartei förmstich verbieten wollte, sich "katholische Partei" zu nennen, weil

man daraus schließen könnte, es bestehe im Reichstag ein Verschwörung gegen die katholische Kirche.

In der That und Wahrheit hat die Centrumsparia alles Mögliche gethan, um nicht als confessionelle Bart zu erscheinen; und die natürliche Gerechtiakeit sollte bot wahrlich bazu führen, daß man eine jede Partei his zum Beweiß bes Gegentheils nach ihren offiziellen Actenstücker und öffentlichen Sandlungen, nicht aber nach ben Ginftreu ungen ihrer Feinde beurtheilt. Nun haben aber die Führe ber Centrumspartei wiederholt in öffentlicher Situng erklärt dak Mitaliedern jeder Confession der Gintritt in die Fran tion des Centrums unbedingt offen stehe, sobald dieselbe nur die Statuten der Vartei annehmen, welche doch mahrli nichts Confessionelles enthalten. Werfen wir fobann eine Blick auf den öffentlichen Aufruf vom 11. Januar d. 3 welcher ber Bilbung ber Centrumspartei vorausgegangen ist In diesem gang entscheidenden Actenstück ist mit keinem Wor einer specifisch confessionellen Stellung gedacht; es ift aus brudlich bie Bilbung einer parlamentarischen Partei in Aussicht genommen, und es sind zum Gintritt in dieselb alle biejenigen Männer eingeladen, "welchen bas mora lische und das materielle Wohl aller Volksklas fen, wie aller das beutsche Reich bilbenben Stämm am Bergen liegt, welche bie bestehenden Befonder heiten nur insoweit ber Ginheit geopfert seher mollen, als biefelben nachweislich bem Bange gum Schaben gereichen, welche endlich, wie b! politische, so auch bie firchliche Freiheit und ba Recht ber Religionsgesellschaften gegen möglich Eingriffe ber Gesetgebung somohl als geger feindliche Parteibestrebungen entschieden gewahrt wissen wollen." Das ift benn boch mahrhaftig nich

onfessionell, und am allerwenigsten "ultramontan". Es ist nseres Erachtens traurig genug, daß einem solchen Parteisrogramm im ersten deutschen Reichstag nur etwa 60 Männer eigetreten sind, und daß unter diesen wohl kaum ein Nichtstholik sich besindet. Wenn es aber noch etwas Trauriges gibt, so besteht es darin, daß sich Männer gefunden hasen, welche auf Grund dieses Parteiprogramms und uf Grund bestimmter Zusicherungen gewählt wursen, sodann aber im Reichstage der Centrumspartei nicht ur nicht beigetreten, sondern höchst seindseige entgegensetreten sind.

Es kann uns nur hochwillkommen sein, wenn die Reichs= egierung, wie bieß aus obiger Auslassung ber "Provin= ialcorrespondeng" hervorzugehen scheint, bie unter allen Siderwärtigkeiten ftets machfende Bebeutung ber fatho= schen Bewegung in Deutschland aufmerksam verfolgt und nürdigt. Wer die geistigen Zustände der Nation seit 1837 niger Magen in ihrer Entwickelung stubirt hat, bem kann derlich kein Zweifel barüber bleiben, daß bas katholisch rchliche Leben einen lebhaften Aufschwung genommen hat nd daß die Rahl berer, welche nicht nur durch Geburt und aufe, sondern auch mit Liebe und Begeisterung ber Rirche ngehören, Gottlob gestiegen ift und stetig sich vermehrt. Auch ie Anerkennung vermag und bas Regierungsorgan nicht 1 versagen, daß unter unserer Partei im Reichstag "nicht enige Manner von hervorragen ber Bedeutung und hem Ansehen" sich befinden. Ja, wir blicken mit ge= htem Stolz auf biese Männer, und wir finden einen upterklärungsgrund ber maßlosen Leibenschaft, mit welcher zelne andere Parteien gegen unfere Sache auftreten, ge= De in dem qualenden Bewußtsein, daß ihnen die threr unserer Partei, welchen fie so gerne Obscurantismus,

Berbummungstendenzen und bergleichen unterschieben möcht an Geift und Wiffenschaft bedeutend überlegen find.

Die Macht bes beutschen Reiches erkennen wir Katholiseben so unumwunden an, als die Gerechtigkeit, mit weld die preußische Regierung im Allgemeinen gegen ihre kathelischen Staatsbürger versahren ist; wir finden es nur hie wundersam, daß man diese nemliche Gerechtigkeit aus unbegreiflichen Gründen nicht allen katholischen Reichsbürgsgewähren will.

Dagegen ist es gänglich unrichtig, wenn die "Provins Correspondenz" behauptet, die Fraction des Centrums : folge Bestrebungen, welche im Widerspruch stehen mit uns früheren Volitik in der deutschen Frage. Die Centrumsn tei besteht zu einem sehr bebeutenden Theil aus preukisch Katholiken, welche in ber beutschen Frage sich mit nationalen Politik ihrer Regierung niemals in Widerspr gesett hatten. Was aber bie Gubbeutiden betrifft, möchte der Verfasser dieser Reilen die "Provinzial=Corresve benz" in aller Beideibenheit ersuchen, auch nur basjen nachzulesen, mas er in der badischen zweiten Rammer ber Berathung über bie Verfassungsvertrage gesprochen In der That: wir haben den Föderalismus vertheidigt, lange Deutsch-Desterreich noch nicht unwiderruflich von getrennt mar. Als dieß geschehen mar, haben mir uns einer Chrlichkeit, die Nichts zu munschen übrig ließ und sogar ben öffentlichen Dank bes Grokherzogs und uni nationalliberalen Gegner eingetragen hat, für polif besiegt erklärt, und damit die weitere Erklärung vert ben, daß wir nunmehr mit aller Lonalität, aber Katholiken in das neue deutsche Reich eintreten, vonnt dem mahrlich kein ernsthafter Politiker bezweifeln kann, es einen unitarischen Charakter trägt und mit ber

n Einheitsstaate führen wird. Uebrigens liegt in dem 1 unsern Vertretern im Reichstag erhobenen Anspruch 5 Bewilligung einiger weniger Grundrechte nicht einmal 1018 dem Föderalismus Zuwiderlaufendes. Jener Ansuch war nur die vernünftige Consequenz des Umstandes, 3 man — ohne unser Zuthun — die Angelegenheis der Presse und der Vereine in die Bundesgesetzgebung sgenommen hatte.

Was die Abresse auf die Thronrede betrifft, so muß das igan der preußischen Regierung, ganz in Uebereinstimmung t dem weiter oben von und Gesagten, zugeben, daß durch selbe die Gedanken und Ausdrücke der Thronrede geärft wurden; und das war es eben, was unsere Genungsgenossen im Reichstag durch ihren Entwurf versiden wollten.

Wenn endlich die Reichsregierung es beklagt, daß :abe bie ersten Verhandlungen bes Reichstages burch con= ifionelle Rämpfe ausgefüllt worden find, so schliekt 1 biefer Klage Niemand aufrichtiger an, als gerabe wir. ines Menschen religible Ueberzeugung ift von Seiten ber ifrigen angegriffen ober in ben Streit gezogen worben; erall, wo von Glaubensfätzen und kirchlichen Einrichtungen, iftens mit staunenswerther Unwissenheit, gesprochen wurde, find mir bie Angegriffenen gemesen, und merben immer Ungegriffenen sein, weil wir bas innerliche Gnabenleben ger heiligen Rirche nicht entweihen burfen burch Herum= ung auf bem lärmenben Alltagsmarkt bes politischen Wir sind auf biesem Gebiet immer in ber hus. Wer hieran zweifeln sollte, der lese boch ge= gft die Rede des Abgeordneten Lasker in der Reichs= litzung vom 5. April. Wenn auch selten ein Sterblicher maßen ist in die Pfanne gehauen worden, wie es besag= tem Herrn burch ben Abg. v. Mallinckrobt wiberfahr ift, so zeigt boch gerabe die Bergleichung dieser beiben Nebe daß auf Seiten unsrer Gegner ber unbefugteste Angriauf unserer Seite die nothgebrungene, aber glänzend geführ Bertheidigung war.

Wenn übrigens die Reichs-Regierung diese confessionelle Kämpse vermieden sehen wollte, so wäre ihr für diesen zum ein höchst einfaches Mittel zu Gebote gestanden. Sie här nemlich blos die Grundrechte, welche unsere Abgeordnen verlangt haben, aus eigener Initiative als eine Frederung der offenbarsten Gerechtigkeit und wahrhaft einsicht vollen Politik mit Ernst und Entschlossenheit proponivisollen; — so wie wir die Herren Nationalliberalen kenne wagen wir die Behauptung: sie hätten nicht gegen den Fürst Bismarck gestimmt. Wie die Dinge jetzt stehen, werden die confessionellen Kämpse immer wiederkehren, bis uns Forderung gewährt ist.

So viel über ben obigen Artikel ber "Provinzial-Corfpondenz". Das nemliche Blatt hat sich noch in einem spären Aufsate über den Antrag auf Grundrechte ausgesprichen; berselbe enthält aber Nichts von Erheblichkeit, was maußer dem bisher Gesagten noch weitere Veranlassung; Gegenbemerkungen bieten könnte.

Wenn bagegen in einer anberen offiziösen Auslassubehauptet worden ist: "in dem Kampse, der gegen die Aträge der katholischen Gentrumspartei mit großer Lebhorikeit unternommen wurde, sei Nichts vorgekommen, was Kirche in Wahrheit verlegen konnte", und "das Berdict Majorität sei gegen AUes, nur nicht gegen die katholis Kirche gerichtet", so müssen wir uns erlauben, diesen schwichtigungsversuch gegenüber der tiesen und wohlbegründe. Beunruhigung der deutschen Katholiken als einen äuße

niglungenen zu bezeichnen. Ift es benn mahr, ober ift s nicht mahr, daß man Rom, b. h. das Haupt und Cen= rum der katholischen Kirche, als den directen, contradictori= den, feinbieliaften Gegensatz gegen unfer beutsches Baterland ingestellt hat? Ober hat diek nicht ber Abgeordnete Römer nit ben ausbrücklichsten Worten gethan? Ift es mahr. der ist es nicht wahr, daß man einen von den legitimen Autoritäten der katholischen Kirche, vom Bavst und gesammten Eviscopat ausgesprochenen und feierlich verkundeten Glaubensats, der jedem mirklichen Ratholiken so beilig sein muß vie irgend ein Stud feines gesammten katholischen Glaubens. nit Sohn und Spott überfallen, gemiffermaßen als einen Infinn behandelt hat? It es mahr ober ift es nicht mahr, jag man unsere Bischöfe als Männer bargestellt hat, die Buft zur Rebellion gegen bie Lanbesgesetze tragen konnten, venn man der katholischen Kirche im ganzen deutschen Reich ven Rechtszustand bewilliat, den sie in Breuken seit 20 Sahren mit nie bezweifelter und nie getrübter Gesetzetreue unsgeübt hat? Das Alles, und noch vieles Andere foll bie atholische Kirche nicht verleten? Ja, um Gottes willen, nit mas glaubt man sie benn eigentlich und endlich ver= eten zu fonnen?

Man wird überhaupt gut thun, wenn man bei Beantsvortung ber Frage, was die katholische Kirche verletze und egen sie gerichtet sei, etwas mehr als disher die Katholiken ört, welche dieß doch gewissermaßen am besten verstehen erden. Und dabei komme man uns ja nicht mit dem eben oft als fälschlich behaupteten "inneren Zwiespalt" ratholischen Kirche. Es besteht durchaus kein solser Zwiespalt. Katholiken sind nur diezenigen Christen, siche die Autorität der durch ihre legitimen Organe sprechensin Kirche unbedingt anerkennen. Wer dieß nicht thut, ist

ein Nichtkatholik, er mag im Uebrigen Professor ober mas immer sein; er ist ercommunicirt, und mo es die kirchlicht Autorität für aut findet, da wird er noch ausdrücklich er communicirt. Wer aber im Stande ift, seine beilige Mutte bie Kirche als staatsgefährlich bei den Gewalten Diefer Erd zu benunciren, ber ist nicht nur kein Ratholik, sonden er ist noch etwas Anderes, was wir auszusprechen unter lassen, und mas ein Solcher, wenn er etwa ein gelehrte Mann ift, im neuen Testamente selber finden kann. muß man sich nicht stellen, als ob man nur gegen biese einzige, jett erft ausgesprochene Dogma Etwas auf bem Ber zen hätte. Die Glaubenslehren von dem dreieinigen Gou von der Menschwerdung des Erlösers, vom Altarssacramen und Mekopfer werden von den meisten Rrakehlern gegen ba irrthumsfreie Lehramt bes Bapites gerade so wenig geglaubt als sie an dieses Lettere glauben; und die Gebote der Kirch werden von ihnen meistens gerade so wenig befolgt. als si sich ber kirchlichen Autorität überhaupt zu unterwerfen ge neigt sind. Also mit Ginem Worte: Die katholische Rirch ist ba, und nur ba, wo Papst und Bischöfe ben Glaubens ichat ber Offenbarung huten und auslegen; und gegen bief Kirche gerichtet ist Alles, was gegen ihre legitimen Autori täten und gegen ihre Lebensentfaltung auf bem Boben bei allgemeinen Rechtes gerichtet ift.

Die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" if wohl kein Organ der preußischen oder der Reichse Regierung aber sie wird als dieser Regierung nahestehend betrachte und insofern mag es uns gestattet sein, sie mit einige Worten zu berühren. Dieses Blatt hat nämlich in einer Leitartikel vom 1. April die ganz erstaunliche Behauptun aufgestellt, die Fraction des Centrums wolle "die Zeit de Römerzüge in ihrem eigentlichen und engeren Sinne wiede

ersteben laffen." Run bitten wir bie Staatsmanner und Gelehrten ber "Nordbeutschen Allgemeinen", uns auch nur von einem einzigen Mitglied ber Centrumsfraction auch nur eine einzige Handlung ober auch nur ein einziges Wort bezeichnen zu wollen, welches zur Begrundung bes obigen Saties bienen tann. — und mir wollen ohne Weiteres bie Wenn man aber ienen Sat in bie Welt Nagge streichen. binausgerufen bat, ohne ihn im Allergeringsten thatsächlich begrunden und beweisen zu konnen. bann moge bie "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" bem Berfaffer jenes Artitels zu erkennen geben, baf er fie in biefem Buntte leicht= fertig bedient habe. Wie fehr übrigens bas Berhalten unserer Bartei in ber Abrefibebatte auf richtigen politischen und völkerrechtlichen Anschauungen beruhte, bas muß im Wesentlichen auch bie "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" zugeben, indem fie - in bem nämlichen Artifel, melder uns beabsichtigter Romerzuge beschulbigt - sich weiter also vernehmen läßt: "Wir unseres Orts verbenken es teinem Ratholiten, wenn er fich auf bas Schmerglichste berührt fühlt burch bie Ereignisse, welche ben Bapft als welt= lichen Herrscher betroffen haben; und wir sind auch ber Meinung, bak ber Bapit als Oberhaupt ber katholischen Kirche nicht ber Unterthan eines fremben Souverans sein tonne, fein burfe. Mit biefer letteren Unficht ftimmt fogar bie italienische Regierung überein, und sie bemuht sich befanntermaßen, bem Papfte eine Stellung ju ichaffen, welche einer geistlichen Burbe entspricht (!). Gine andere Frage ft, wem die Entscheidung barüber zusteht, ob biese Bemühungen, enn sie beenbet, gelungen ober miglungen find. Wir maßen nis nicht an, diese Frage positiv zu beantworten; aber negativ kauben wir antworten zu muffen, daß die Entscheidung dieser rage, welche die Interessen nicht nur der Ratholiken Deutsch-Baumftart, Reichstag.

lands, sondern der Katholiken der ganzen Welt berührt, um möglich allein vom deutschen Reiche abhängen kann, welche selbstwerständlicherweise nur die Katholiken vertritt, die seine Unterthanen sind. Giner etwaigen Thätigkeit der deutschen Diplomatie zu Gunsten dieser stehen die von der katholischen Centrumsfraction beanstandeten Sätze der Abresse in keiner Weisentgegen."

Man sieht: — sobalb man anfängt, ruhig zu benken muß man uns Recht geben. Die Abresse steht keiner biplomatischen Action zu Gunsten bes Papstes im Wege; abr unsere Bertreter konnten ihr nicht zustimmen, weil sie nach ber Absicht ihrer Urheber jede berartige Action unmöglich machen sollte.

Solieklich muffen wir noch ber "Neuen Breukifder Reitung" Ermähnung thun, welche zwar ebenfalls feir Regierungsorgan, aber als Organ ber altconservativen Parte bem innersten Wesen bes preußischen Staates jo nabe ver wandt ift, wie nur irgend Etwas. Es tonnte biefem Blatte unmöglich verborgen bleiben, in welchen inneren Wibersprud sich die Conservativen versetzt hatten, indem sie dem Natio nalitätsprinzip, der Nichtintervention, der unbedingten Ber urtheilung bes Mittelalters, furz allen möglichen Revolutionsibeen ihre Buftimmung ertheilten, blog um ber gefürd teten "romischen Rirche" Gins zu versetzen. Um aus biefen Wiberspruch herauszukommen, schlägt bie "Neue Preußisch Beitung" eine "gemeinsame Wirksamkeit ber Conservative und ber Katholiken bei dem vielberufenen "Ausbau beutschen Reiches" vor. Gut und mohl; bas ist eine Sach worüber sich reben läßt; aber wenn es bazu kommen sol muß man uns vor Allem ganz anders behandeln als bis ber, und man muß uns in erfter Reihe bewilligen, ma

unabanderlich unsere erste und lette Forberung bleiben wird: einen gemeinsamen Rechtszustand unserer Kirche im ganzen beutschen Reich.

Nahezu belustigend ist es, wie die "Neue Preußische Reitung" bie Reichstagsabresse fritisirt, nachbem bie Mitalie= ber ihrer Bartei berfelben boch unbedingt zugestimmt haben. Sie faat nämlich, und wir fagen es mit ihr, nur bak wir es immer gesagt haben. Folgenbes: "Rebner ber Majorität, von ber Minorität gebrängt, verclaufulirten bie apobittische Behauptung von der Nichtintervention in die inneren An= gelegenheiten eines anderen Bolkes mit bem etwa eintretenben eigenen Intereffe, ohne zu bemerken, daß damit bie Behauptung felbit aufgehoben wirb; benn ohne ein folches eigenes Interesse wird Niemand an Intervention benken; es kommt nur barauf an, mas man unter biefem Intereffe verfteht. Man beschönigte ben Raub Savonens, welcher ohne Frage vorliegt und barum auch fo zu nennen mar, mit bem edlen Worte von Nationalitätsbestrebungen zur Einigung bes Bolkes, stellte ihn baburch gewissermaßen ben bavon völlig verschiedenen Borgangen in unserem Baterlande gleich und beachtete nicht, wie biese burch einen solchen Bergleich berantergesett werben. Man überfah im Gifer, bag es sich bei der Frage aar nicht von inneren Angelegenheiten eines Volkes. onbern von ber gewaltsamen Aneignung eines fremben Staats= vefens handelt, und daß man in der Consequenz der angewand= en Argumentationen es auch für eine innere Angelegenheit es französischen Volkes erklären und auf allen Wiberspruch krzichten müßte, wenn Frankreich bie französische Schweiz er ben französischen Theil Belgiens an sich risse; man Dersah, daß die dort aufgestellte Theorie wenig im Stande 🔭 beutsche Nachbarstaaten über unsere etwaigen Annexions= Aufte zu beruhigen, wenn man behauptete, bag Angele=

genheiten zweier Staaten besselben Volksstammes innere Angelegenheiten bes Volkes sind. Man hätte wohl gethan, die desfallsigen correcten Ausdrücke der Thronrede nicht in der Weise zu schärfen und zu übertreiben, wie in der Adresse geschehen ist. Man preist die Wiederherstellung von Kaiser und Reich, man betrachtet sie als eine Ersüllung langer und tieser Sehnsucht des Volkes — doch wohl auf Grund der Erinnerung an die Herrlichteit des alten Reiches — und mon hat nichts Bessers zu thun, als dieß zu schmähen, in völliger Verkennung des Werthes, welchen für deutsche Bildung und für die doch sonst so hoch gehaltene "Civilisation" die enge Verbindung von Deutschland und Italien hatte."

Darf man seinen Ohren trauen? Und konnten vernünftiger Weise die Anhänger bieser historisch-politischen Ansichten für die nationalliberale Abresse kimmen?

Ind wenige Tage nachher überrascht uns die nämliche "Neue Preußische Zeitung" durch die Erklärung: "Der Bischos Ketteler hat in der That nicht Unrecht mit seiner Behauptung im Neichstage, daß das Necht höher steht als die Nationalität. Und wenn er aus der Versammlung interpellirt wurde: "Welches Necht?" — so ist darauf einsach zu antworten: "Wie es in jedes Menschen Herz geschrieben und in den zehn Geboten bezeugt ist." — Das ist ja wahrhaft ultramontan gesprochen, und es ist einzig zu beklagen, daß am 4. April 1871 in den conspevativen preußischen Reichstagsherzen entweder nicht gesch went den stehn stand oder gerade nicht zu lesen war, es seien die nieden preußischen Katholiken Deutschlands der nämlichen Nechwärdig, wie die preußischen. —

Das beharrliche Schweigen ber Reichsregierung in b Berhandlungen bes Reichstags über bie katholischen Interess



fragen hat uns zu bem Versuche genothigt, die Gesinnunsgen biefer Reichsregierung aus ben Aeußerungen ber ihr mehr ober minder nahestehenden Pregorgane zu errathen. Das Ergebniß unserer bisherigen Untersuchung geht babin:

Die beutsche Reichs= und beziehungsweise bie koniglich vreußische Regierung ist von einer unbedingten Anerkennung berjenigen politischen und firchlichen Anschauungen, welche ben Reichstaasbeichlüffen vom 30. Marz und 4. April zu Grunde liegen, ebenfo meit entfernt, als fie pon einer fpegi= fisch katholischen Bolitik entfernt ist. Die Bolitit biefer Re= gierung ist vielmehr ausschlieklich eine Bolitik prakti= ider Intereffen, und um Gerechtigkeit für die katholische Rirche zu erlangen, muß man ber beutschen Reichsregierung nur ben Bemeis liefern, bag biefe Gerechtigkeit in ber That für sie selbst und für bas beutsche Reich ein praktisches In-Diefer Beweiß wird geliefert fein, sobald die Regierung einsieht, daß ohne Gewährung unferer gerechten Forberungen ber glorreiche Reichsfrieben, melden bie faiserliche Thronrebe mit Recht ersehnt, niemals erblüben wirb.

## Die praktischen Solgen der gefaßten Beschlüffe.

Bei ber Abresbebatte ist von beiben Seiten viel von "Redensarten" gesprochen worden. Der beschlosse nen Abresse gegenüber dürsen wir uns eines solchen Ausbrucks nicht mehr bedienen. Wohl aber wird man im Allgemeinen ben Satz aufstellen können: Gesetzebende Bersammlungen thun gut, wenn sie möglichst wenig theoretische Sätze beschließen, sondern dafür sorgen, daß alle ihre Beschlüsse praktische Thaten sind. Betrachten wir im Lichte dieses Gedanskens die Reichstagsbeschlüsse vom 30. März und vom 4. April.

In ber beschlossenen Abresse hat ber Reichstag, abgesehen von bem Ausbruck einer patriotischen Gesinnung, in welcher alle Parteien unbebingt einig sind, zweierlei ausgesprochen.

Er hat für's Erste ben beutschen Kaisern bes Mittelalters gesagt, sie hätten burch verkehrte Interventionspolitik ben Berfall bes beutschen Reiches verschulbet. Run gut; die Seelen dieser Kaiser sind längst vor Gottes Richterstuhl erschienen; ber Ausspruch bes Reichstags kümmert sie nicht. Was aber bas heute lebende Deutschland betrifft, so wird man wohl sagen dürsen, daß in Folge des fraglichen Saßes in der Abresse auch nicht ein einziger Mensch im ganzeu beutschen Reich seine Ansicht von der beutschen Geschichte wenn er vorher eine solche Ansicht hatte, verändert ha wird; der fragliche Saß ist also im höchsten Grade unpritisch. Er hat nur eine einzige Leistung aufzuweisen; er hier wenn es auch nicht die Absicht seines Urhebers war, Iwitracht gesäet.

Kur's Zweite hat ber Reid ausgesprochen, bak bie Tage b Legenheiten frember Länder unt über find. Wenn man ben Sc trachtet, so erlauben wir uns, entichieden trügerische zu halte und bie Geschichte kennen, find ben Källe folder Ginmifdung und zwar, mas bie hauptfai tiater Ginmischung. Wir si Ralle nicht nur in biefem Sahr Tem Sahrzehnt eintreten werben, der Ueberzeugung durchdrungen. ichen Reiches fich nicht fo ichne Litik erniebrigen wird, welche Lage gebracht hat, in seinem L lungen über "Englands vollst muffen. - Diefe unfere Anfid bentlich vielen Burgern bes bei fteht eben unfere Bermuthung gegenüber, wie eine Behauptu Rufunft kann zeigen, wer Red Faßt man aber ben Sat

feinem ersten Urheber, wahrsche bes Reichstags gemeint war, be regierung sich unter keinen Um matischem Wege, bes heiligen bird auch biese Erwartung, tricht in Erfüllung gehen. Die gierung wird, wie wir glaub it nicht ber theoretischen Sätzessen sein. Sie wird ganz g

Bolitik sein: aber sie wird die pon ihr erkannten Interessen mit Geschick, und mahrscheinlich auch mit Glud perfolgen. Diek konnen wir nach ben Erlebnissen bes letten Sabrzebnts als mabricheinlich aussprechen, ohne baburch in ben Orben ber " Sonnen an beter" einzutreten. Wenn nun bie ita: lienische Regierung ihre Sachen bem Bapfte gegenüber recht ichlecht und ungeschickt einrichten sollte, ober wenn die beutiche ReichBregierung ein Intereffe barin finden follte, ber nicht aufhörenden, sondern immer zunehmenden Beunruhigung und Aufregung ber fatholischen Reichsburger ein befriedigendes Ende zu machen, ober wenn die italienische Regierung berjenigen bes beutschen Reichs irgend eine sonstige moblbegrunbete Ursache zur Unzufriedenheit geben sollte, so mirb bapon find mir fest überzeugt - meber Fürst Bismard, noch sein etwaiger Nachfolger sich burch die Abresse vom 30. Mark 1871 abhalten laffen, basjenige zu thun, was nach ben Umftanben bes Kalles als bas Geeignete erscheinen wird. Und die Nationalliberalen werden sich alsdann ber vollendeten Thatsache ebenso wenig wiberseten, als fie fich feit einer Reihe von Sahren all' bemjenigen miberfett haben, mas Bismard gegen ihren Willen und ohne fie zu fragen gethan hat. Die Adresse wird auch in dieser Beziehung unpraktisch sein.

Doch wir eilen zu bem Beschlusse vom 4. April. Dieser ist nicht unpraktisch, aber er ist nicht so praktisch wichtig, wie seine Beranlasser glauben ober zu glauben scheinen. Es ist durch diesen Beschluß außgesprochen, daß die Bestimmungen über die Presse und über die Bereine zwar und der Aufsicht und Gesetzgebung des Reiches stehen, daß ab die deßfallsigen rechtsschützenden Bestimmungen der preustschen Berfassung nicht für das ganze Reich gelten soller und daß namentlich der so ofsendar gerechte und vernünstig

Grundsatz, daß alle Religionsgesellschaften ihre Angelegensheiten selbständig verwalten dürfen, auf das Königreich Preußen beschränkt bleiben soll.

In ber Reichstagssitzung vom 12. April hat ber Absgerbnete Dr. Braun barüber gejammert, daß ein Hausirer, ber durch ganz Deutschland gehen wolle, 25 verschiedene Hausirscheine lösen und 25mal die Hausirsteuer bezahlen müsse. Wir sind mit Herrn Dr. Braun volltommen einverstanden; wir gönnen dem fraglichen deutschen Hausirer in jeder Beziehung das Allerbeste. Aber wir sinden es nicht ganz folgerichtig, daß der einzelne Katholik und die kathoslische Kirche selbst in Baden und Mecklendurg ganz andere Rechtsverhällnisse haben sollen, als in Preußen. Wir sinden dieß um so weniger solgerichtig, weil bekanntlich ein gemeins wer beutsches Reichsbürgerrecht in den wesentlichsten Beziehungen nicht nur alle Katholiken, sondern überhaupt alle Angehörige der verschiedenen Reichsländer vereinigt.

Vor dem Kriege haben Minister und Abgeordnete der nationalliberalen Richtung mehr als einmal zu verstehen gegeben oder geradezu erklärt, der Widerstand gegen die Anssprüche der Katholiken werde aushören, sobald Deutschland geeinigt sei. Wir haben uns stets erlaubt, zu diesen Versheißungen einigermaßen den Kopf zu schütteln; der 4. April 1871 hat gezeigt, wie sehr wir hiezu berechtigt waren.

Allein bei allebem wird ber praktische Erfolg auch bieses Beichlusses nicht so besonders groß sein.

In Baiern sind die Rechtsverhältnisse der katholischen Kirche auf dem Wege des Staatsvertrags geregelt; und tretz Allem, was die Gegenwart in Baiern auf kirchlichem Webiete gebracht hat, mußten wir den baierischen Abgeordsetten Greil im Reichstag ausdrücklich erklären hören, daß bem Antrag von Reichensperger und Genossen nur deße

halb beigestimmt habe, weil burch bessen Annahme die vertragsmäßige Regelung der staatstirchenrechtlichen Berhältnisse in Baiern nicht beseitigt worden wäre. Es scheint hiernach, daß die katholische Kirche mit ihrer verfassungs und vertragsmäßigen Eristenz in Baiern nicht so übel zufrieden ist.

Ganz das nämliche Verhältniß findet in Würtemberg ftatt, in welchem vorwiegend protestantischen Lande unseres Wissens die katholische Kirche sehr wenig zu klagen hat.

In schmerzlicher Weise praktisch ist bagegen ber Beschluß vom 4. April für die Katholiken Babens. Die kirchlichen Zustände dieses Landes sollen hier nicht näher untersucht werden. Allein es ist eine geschichtliche Thatsack, daß der in den nationalliberalen Kreisen und in der gouvernementalen Presse Badens gegenwärtig so hoch geseierte Döllinger auf der Generalversammlung des Piusvereins zu Regensdurg schon im Jahr 1849 wörtlich solgende Behauptung aufgestellt hat:

"In keinem Theile Deutschlands hat man bie Religion bes Bolkes so beharrlich untergraben und bie katholische Kirche so planmäßig zerrüttet, wie in Baben."

Wir behaupten nicht, daß Herr v. Döllinger mit diesem harten Urtheil Recht hatte; er selbst hat nicht gesagt, wer die von ihm behauptete Leistung geliefert habe; allein so lange Herr v. Döllinger nicht bestreitet, daß er diese Wortgesprochen habe, so lange mussen wir zum Kummer sein neuesten badischen Verehrer behaupten, daß es geschehen

Wenn nun die babische Regierung hätte beweisen wollschaft die Behauptung des Herrn v. Döllinger eine pure Blaumdung sei, so hätte sie dieß sicherlich nicht geschickter a greifen können, als indem sie ihren katholischen Unterthan

gang ben nämlichen Rechtszustand gewährt hatte, welchen bie katholischen Unterthanen ber Krone Breuken seit 20 Sabren um Beil ihrer Kirche und ihres Baterlandes ungestört genieken. Sie bat sich biezu bis jest nicht verstanden. itehen vielmehr in Baben immer noch, und mehr als je, auf bem thatfachlichen Boben jener benkmurbigen Worte, welche Staatsminister Dr. Jolly am 9. Juni 1869 öffentlich ausgesprochen bat : "Die unversöhnlichsten Geaner unseres Strebens find Diejenigen, bie auf Grund einer unerhörten Geiftegfnechtschaft eine nichtbeutiche, unferm innerften Wefen widerstrebende Berrichaft aufrichten möchten." Die aufrich= tige Aussöhnung ber katholischen Bolkspartei mit bem neuen beutschen Reich scheint an biesem Standpunkte Richts ge= änbert zu baben. Vorberhand icheint und übrigens bie wichtigste, mo nicht die einzig wichtige Frage in Baben jene ber Befetung bes Erzbischöflichen Stuhles zu fein.

Außer Baben hat ber Beschluß vom 4. April noch eine praktische Bebeutung für biejenigen nordbeutschen Reichs- länder, in welchen ber katholischen Kirche bis jest noch nicht einmal die freie Ausübung des Gottesbienstes gestattet sein soll; man darf wohl, ohne den Borwurf eines zu sanguisnischen Temperaments zu befürchten, die Hoffnung aussprechen, daß ein solcher Zustand nicht mehr lange dauern wird.

Was endlich Elsaß und Lothringen betrifft, so hat ichon Bischof v. Ketteler im Reichstage barauf ausmerksiam gemacht, welch' schwerzlichen Eindruck der Beschluß vom 4. April auf die Katholiken des neuen Reichslandes hervorstringen musse. Der Abgeordnete Freiherr v. Rabenau at zwar zu unserem unsäglichen Erstaunen die Behauptung usgestellt, daß Herr v. Ketteler gerade durch diese Bemersung die religiösen Gefühle der Elsäßer verletze; allein er i shen Beweis dieser Behauptung, soviel wir wissen, volls

ständig ichulbig geblieben. Uebrigens icheint es uns nicht bak ber Beichluß vom 4. April für Elfaß und Lothringen eine praktische Bedeutung haben wird. Denn nach bem GesetieBentwurf über die Bereinigung von Elfaß und Lothringen mit bem beutschen Reiche, welcher zur Stunde, mo wir biefes schreiben, noch bem Bunbegrathe porliegt, wird bis zum 1. Januar 1874 bie gesammte Gesetgebung in bem neuen Reichstande vom Raifer im Ginvernehmen mit dem Bunbesrathe, und alle anderen Rechte ber Staatsgewalt merben vom Raifer allein ausgeübt. Wir vermuthen nun fehr ftart. baß man bei bieser Ausübung bas öffentliche Recht Breukens, nicht basienige Babens zu Grunde legen wirb. Und wenn bereinst am 1. Nannar 1874 bie Reichsverfassung Elfak und Lothringen in Kraft tritt, fo merben ohne 2meifel die bortigen Ratholiken im Besitze begienigen Rechtsauftandes sein, welchen die Mehrheit des deutschen Reichstages am 4. April 1871 ber Gesammtheit ber beutschen Ratholiken zu verweigern für gut gefunden hat.

Nach ber bisherigen Auseinanbersetzung geht unsere bestimmte Ueberzeugung bahin, daß der Reichstagsbeschluß vom 4. April 1871 eine praktische Bebeutung nur haben wird in Bezug auf die Katholiken des Großherzogthums Baden, sowie etwa in Bezug auf diesenigen der Großherzogthümer Wecklenburg und Olbenburg. Für diese Katholiken ist es unzweiselhaft schmerzlich und kränkend, daß sie der rechtlichen Stellung ihrer preußischen Glaubensgenossen zur Zeit noch nicht würdig sein sollen. Für die Partei des Centrums war es recht wohl der Mühe werth, diese Gleichstellung u erstreben; aber man hätte glauben sollen, für die Wieselbe zu weigern.

## Die Bukunft der katholischen Interessen im deutschen Reich.

Der gegenwärtig noch persammelte beutsche Reichstag wird nach menschlicher Boraussicht über große katholische Intereffenfragen nicht mehr zu berathen haben. Die hobe Bersammlung bat ihr Berbict ausgesprochen über die beiben groken Bunkte, welche ben beutschen Katholiken am meiiten am Herzen lagen; sie werben nach Mehr von biefer Art porerst nicht lustern sein. Auch die Abgeordneten der Centrumspartei werben wohl kein Berlangen tragen nach ber Wieberholung folder Debatten, zumal bie hobe Bersammlung nicht einmal die Bemerkungen katholischer Abge= ordneten über ben driftlich-germanischen Bauftyl, über bie römische Rangleisprache, ober über die bedrängte Lage ber Bostbeamten ohne Unrube, Gelächter und Unterbrechung anzuhören vermochte. Es wird also gestattet sein, schon vor bem Schluffe diefes ersten beutschen Reichstages sein Verhalt= niß zu den Interessen der katholischen Kirche als etwas Abge= ichlossenes zu betrachten und bemgemäß einen Blick auf die Qufunft zu werfen, soweit bieß menschlicher Ginficht gestattet ift.

Der Verfasser bieser Schrift steht wahrscheinlich nicht im Verdacht einer schrankenlosen Verehrung der preußischen Politik, ihres Lenkers, oder der im gegenwärtigen Reichstag das Uebergewicht besitzenden politischen Parteien. Allein gleichwohl kann er die verzweiselte und pessimistische Anschauzung der Dinge nicht theilen, welche sich in Folge der beiden und besprochenen Reichstagsbebatten in vielen katholischen Verisen Deutschlands kundgegeben hat.

Baumftart, Reichstag.

Er theilt biese Anschauung nicht, vor Allem beshalb, weil er ber beutschen Reichsregierung eine gegen bie katholische Kirche positiv feinbselige Absicht in ber That nicht zutraut.

Der preukische Staat, welcher mohl von jest an für bas ganze geistige Leben ber Nation die entscheibenden Impulie geben wird, hat trot feiner protestantischen Entstehungsgeschichte seit bem Regierungsantritt bes Königs Friedrich Wilhelm IV. bis auf ben heutigen Tag im Großen und Ganzen seine treu und warm katholischen Unterthanen anständig und gerecht behandelt: diek wird ihm bei allen Katholiken unvergeffen bleiben. Es bat fich unläugbar in Rheinland und Westphalen unter preukischer Herrschaft ein katholisch firchliches Leben erhalten und entwickelt, wie es wohl in gang Subbeutschland und Deutsch=Desterreich, außer bem "heiligen Lande Tirol", ebenso schon und hoffnungsreich nicht Mit ber Bluthe, mit ber Ruhe, mit bem getroffen wirb. inneren Frieden und ber außeren Gesetlichkeit biefer katholis schen Provinzen Preußens sind also die Lebens-Interessen ber Monarchie auf's Inniaste verkettet. Dazu kommt in biesen unseren Tagen bie Erwerbung ber neuen vorwiegend katholischen Länder Elsaß und Lothringen; es ist nicht mahrscheinlich, daß eine verständige, ihres Vortheils sich klar bewußte Politik barauf ausgehen wird, die Ratholiken ber zurückeroberten Länder "vor ben Kopf zu ftogen". biek um so weniger mahrscheinlich, weil man feinen Augenblick zu ermessen im Stande ift, ob und von welcher Seite etwa die römische Frage bennoch in Angriff genommen wird.

Wir halten es beshalb nicht für mahrscheinlich, bas bie preußische Staatsregierung zu einer gegen die Interessen der Kirche feindseligen Gesetzgebung Veranlassung bieten de ihre Zustimmung ertheilen wird; insbesondere halten wiese nicht für mahrscheinlich, daß es zu einer Tilgunge.

Artikel 12, 15 u. ff. der preußischen Versassung kommen wird. Die Freundschaft und Gunst der fortschrittlichen Parzteien und der Loge ist für die preußische und deutsche Rezgierung nicht so viel werth, als die Folgen eines solchen Schrittes ihr nachtheilig sein könnten. Denn darüber muß man sich nicht täuschen: Die Prophezeiung v. Döllinger's von einem unheilbaren Siechthum innerhalb des deutschen Reiches würde sicherlich dann in Ersüllung gehen, wenn man den deutschen Katholiken ihr offenbares gutes Recht entziehen oder auf die Dauer verkümmern wollte.

Wer die katholische Kirche auch nur einigermaßen kennt, ber wird von der "deutschen Wissenschaft", welche in frevelsaftem Hochmuth es wagen wollte, die gesetzmäßigen Gesvalten der Kirche unter sich zu beugen, Nichts für die Kirche elbst befürchten. Diese Geschichte wird sicherlich daran zu Frunde gehen, daß sie im katholischen Bolke und in seinem kriesterthum keinen Boden hat. An diese Geschichte wird sich uch die Reichzegierung in ihrem Verhalten der Kirche zenüber nicht anlehnen.

Aus allem Gesagten schließen wir aber keineswegs, daß e katholische Kirche rosigen Tagen entgegengeht; wir sagen ur: Die Sache steht nicht so schlimm, wie sie jett im sten überwältigenden Eindruck der Reichstagsverhandlungen m Manchen angesehen wird.

Der Maßstab ber zukunftigen Erfolge, welche für bie tholischen Interessen in Deutschland zu erreichen sind, ist zeben in der kraftvollen, klugen und geset mäßigen etheiligung der Katholiken selbst am öffents den Leben; und Derjenige kann sich eigentlich nicht bezen, von bessen eigener Thätigkeit sein Glück abhängt.

Dise Katholiken mussen mit stets gesteigerter Theilnahme Kebendigkeit ihren Gegnern auf den Schauplatz des

parlamentarischen Lebens folgen. Die Centrumspartei im Reichstag ift nunmehr ber feste Grunbstodt, an welchen sich alle weitere Thatiafeit anschließen fann und muß. Es mußte sonderbar zugehen, wenn eine Vartei pon 60 Mitaliebern. welche unter sick eine so große Anzahl wahrhaft hervorragenber Manner gablt, es nicht babin brachte, bag fie in ber nächsten Legislaturveriode mit verstärkter Macht ihren Einzug im Sikungssagle bes Reichsrathes balt. wenn es ber nationalliberalen Bartei im Gefühl ber geiftigen Schwäche und Armuth ihrer meisten Bertreter gelingen follte. ein Ausnahmsgeset über bie "Wahlbeeinflussung pon ber Rangel berab" ju Stande ju bringen, murbe fic an unfern Hoffnungen für die Wahlen der zweiten Legislaturveriode Richts andern. Auf eigentlich politische Reden von ber Rangel berab haben wir felbst, und mit uns gewiß fast alle gebilbeten Laien unserer Bartei, nie Etwas gehalten; wenn es mit bem geiftigen Ginfluß bes Briefters in ber Bemeinbe recht bestellt ist, so braucht er zur Wahlbeeinflussung die Rangel nicht; ift es aber bamit nicht recht bestellt, so nutt fie Dagegen ift ein Hauptmoment ber öffentlichen ihm Nichts. Thatigkeit die Breffe. Die Sorge bafur, bag bie katho: lische Tages- und sonstige Literatur nicht nur wahrhaft aut gesinnt, sondern auch mit Berftand, Sachkenntniß, und gutem Geschmack ausgestattet und behandelt fei, kann allen für bie fatholische Kirche mirkfamen Mannern nicht bringenb genug ans Berg gelegt werben.

Zum Schlusse möchten wir ben zur Stunde noch in Berlin versammelten Mitgliebern ber Centrumspartei brei Punkte besonders vorlegen, welche vielleicht nie und nit gends besser in Angriff genommen werden könnten, als gerade am Schlusse bes ersten beutschen Reichstages.

lichkeit in Anregung zu bringen; benn fie find erlaubt und gewiffermagen felbstverständlich.

Wir meinen nämlich:

- 1. Die Parteiorganisation. Dieselbe muß sich, wenn bis zu ben nächsten Reichstagswahlen irgend etwas Erhebliches geleistet werden soll, schon von jetzt an unter der Leitung eines Centralausschusses wie ein Netz mit unzähligen Waschen über das ganze beutsche Reich erstrecken; ohne eine solche Organisation sind alle noch so verdienstlichen Bemühungen schließlich in der Regel ersolglos. Nicht minder wichtig ist
- 2. Die Selbstbesteuerung der Partei. Die tatholische Partei zählt in Deutschland Gottlob so viele Mitglieder, daß man in dieser Beziehung etwas recht Stattsliches erreichen kann, ohne dem Einzelnen irgend wehe zu thun. Die Reichen aber mögen bedenken, daß es sich für sie und für uns Alle um die heiligsten Güter des irdischen und ewigen Lebens handelt. In Baben ist es leiber nicht gelungen, diesen Punkt in eine befriedigende Ordnung zu bringen; und darin, daß es nicht gelungen ist, sinden wir, außer den allgemeinen politischen Verhältnissen, die Hauptursache der Wahlniederlage unserer Partei. Ohne Geld ist nun einmal auf dieser Welt Nichts zu erreichen.
- 3. Ein Collectivschritt bes beutschen Epistopats bei ber Reichsregierung und bei bem beutschen Kaiser sollte unseres Erachtens vorbereitet werben. Es ist im Reichstag so ziemlich von allen Seiten anerkannt worben, daß die Beziehungen zwischen Staat und Kirche einer reichszgesehlichen Regelung bedürfen. Dieß kann gar nicht aussbleiben, selbst wenn man von der naturnothwendigen Bewegung nach dem Einheitsstaate hin ganzlich absieht. Es ist wirklich zu unvernünftig, daß eine und dieselbe christliche

Rirche in mehreren Lanbern eines und besselben Reiches in ben allerverschiebensten Rechtszuständen leben soll: ein solcher Ruftand lakt fich auf bie Dauer unmönlich erhalten. Man hat nun die Beseitigung besselben bingusgeschoben bis zu bem vielbesprochenen "weiter'en Ausbau" ber Reichs= Dieser Ausbau wird und muß kommen; wenn perfassuna. er nicht bestehen soll in einfacher Berübernahme ber preukischen Berfassungsbestimmungen, sondern in einem beson= beren ausführlichen Reichsgesetz, so ist es von ber aller= größten Wichtigkeit, bag unfere hochwürdigften Bischöfe als bie einzig legitimen Vertreter ber katholischen Kirche Deutsch= lands vom jetigen Augenblicke an nicht mehr aufhören, mit ben Beburfniffen und Rechtsforberungen ber Rirche unab= lässig und unermüblich anzuklopfen an ben Thoren ber Kur große geistige Mächte hat beutschen Reichsregierung. bie beutsche Reichsregierung Sinu und Berftanbnik; und ber beutsche Spiftopat in seiner einmuthigen Gesammtheit ist eine aroke geistige Macht.

Diese brei praktischen Fragen wollten wir bei dieser Gelegenheit den Führern unserer Sache im Reichstag ansempsohlen haben; im Uebrigen mögen sie fest überzeugt sein, daß die katholische Bevölkerung mit dankbarem Stolz und mit treuer Begeisterung zu ihnen emporblickt. Diese Ueberzeugung möge sie stärken und aufrecht erhalten in dem schweren und heiligen Rampse für die Lebensinteressen der katholischen Kirche, mit welchem die innere Geschichte des neuen deutschen Reiches begonnen hat.

In ber Unterzeichneten ift erichienen

Die

## fatholifde Bolfspartei in Baden

unb

ihr Verhältniß som Ariege gegen Frankreich.

DRAIL

Meinhold Baumftark.

Bweite Anfinge.

12°. (29 &.) 4 fgr. - 12 fr.

Unfere Wege

2222

katholischen Rirde.

Wolf.

M. und D. Baumftart.

3meite, unveranberte Muffage,

12°. (VIII n. 221 S.) 21 igc. - ff. 1, 12 tr.

Freiburg, 1871.

Berber'fche Verlagshandlnug.